

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

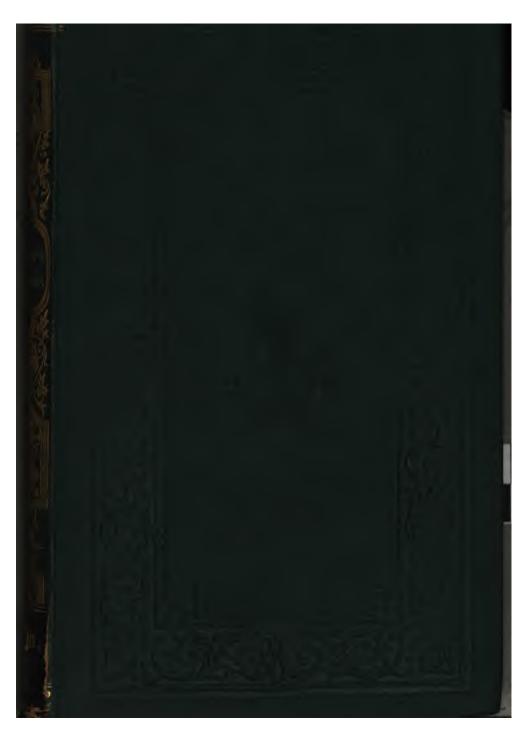







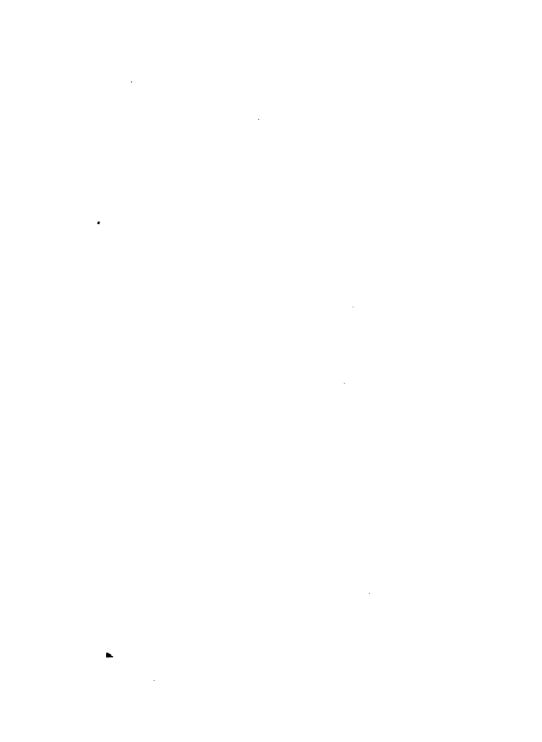

.

### Collection

of the most beautiful

## German Ballads and Poems

selected

by

F. Geisler.

Second enlarged Edition.

### London,

Franz Thimm, German Bookseller and Publisher.

3 Brook Street, Grosvenor Sq... and at 5 John Dalton Street, Manchester.

1865.

285.n.3.

## Sammlung

der iconften deutschen

## Balladen und Gedichte

ausgewählt

noa

F. Geisler.

3weite vermehrte Auflage.



## Zondon,

Berlag von Frang Thimm.

3 Brook Street, Grosvenor Sq... und 5 John Dalton Street, Manchester.

1865.

# Heritade two andread





Goethe und Schiller. Die Dichterkönige Deutschlands.



## Inhalt.

|                                  |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | €          | eite       |
|----------------------------------|--------|------------|------|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|------------|
| Ronig Dichter                    |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bc | n Geibel   | 1          |
|                                  |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Burger     | 4          |
| Das Lieb pom !                   | braven | Ma         | ınne |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,  |            | 12         |
| Der Raifer und                   | ber 2  | bt         |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,  |            | 16         |
| Die Rub                          |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, |            | 22         |
| Die Beiber vor                   | ı Beir | 1ebei      | ra . |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, |            | 25         |
| Das blinde Ro                    | ğ      |            | .΄.  |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | . Langbein | 28         |
| Der Ganger .                     |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | Goethe     | 34         |
| Erltönig                         |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 35         |
| Der Fifcher .                    |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 37         |
| Der Ronig in 3                   |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 38         |
| Der Todtentang                   |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 39         |
| bochzeitlieb .                   |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 41         |
| Chafere Rlage                    | lied.  |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 43         |
| Mignon                           |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 44         |
| Mignon                           |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 45         |
| Barfenfpieler                    |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 46         |
|                                  |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | Schiller   | 48         |
| Der Alpenjager                   |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 53         |
| Burbe ber Frai                   | ien .  |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 55         |
| poffnung                         |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ,, | ,,         | 57         |
| Der Sandichub                    |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 58         |
| Der Ring bee 9                   |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | ,,         | 60         |
| Die Rraniche be                  |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ,, | ,,         | 64         |
| Der Gang nach                    |        | Fifer      | ıhar | nm | er. |   |   | • |   |   | ٠ |   |   |   |   | ,, | "          | 70         |
| Die Burgichaft                   | •. •   | <u>.</u> . |      | ٠  |     | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ,, | ,,         | 78         |
| Der Rampf mit                    |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | ,, | ,,         | 82         |
| Der Graf von                     | babeb  | urg .      |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, | "          | 92         |
| Das Lied von b                   | er Gl  | ođe .      |      |    |     |   |   |   |   | ٠ | ٠ | • |   |   | ٠ | "  | " .        | 96         |
| Arion                            | : :    |            |      |    |     |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | "  |            | 109        |
| Lusom's milde                    | Jagd   |            |      |    |     |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ | "  |            | 117        |
| Schwertlieb .                    | ٠ :    | ٠. •       |      |    | •   |   |   | • |   |   | • |   | • | ٠ |   | ,, |            | 118        |
| barras, der füh                  |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | "  |            | 121        |
| Gebet mabrend                    |        |            | b)t. |    |     |   | ٠ |   | ٠ | • | • |   | • | • |   | ,, |            | 124        |
| Das Grab im                      |        |            |      | •  | •   |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | "  |            | 125        |
| Der Bilgrim vo                   |        |            |      |    | •   |   | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | "  |            | 126        |
| Die nächtliche                   |        |            |      | ٠  | •   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | • |   | • | ٠ | • | "  |            | 127        |
| Das Beib bes                     | Raube  | re .       | ٠    | ٠  | ٠   | • | ٠ | • | ٠ |   | • | ٠ | • | • | ٠ | "  |            | 129        |
| Bilbelm Tell                     | ::.    | . , ;      | ;    | ٠  | ٠   | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | ٠ | "  |            | 131        |
| Das Lied vom                     |        |            |      | ٠  | ٠   | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | "  |            | 132        |
| Des Deutschen                    | water  | and        | •    | ٠  | ٠   |   | ٠ | • | • | • |   | • | • | • | • | ,, |            | 133        |
| Junter Rechberg                  | ger .  |            | •    | ٠  | •   | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | "  |            | 137        |
| Der blinde Ron                   | ig.    | • •        | •    | ٠  | ٠   | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | "  |            | 140        |
| Der Schent von<br>Das Schloft am |        |            | •    | •  | •   | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | "  |            | 142<br>146 |
|                                  |        |            |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |            |

### VIII

| Schwäbische K                 | unde .     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . von U         |          |
|-------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----------|
| Roland Schild                 |            |     |     | •   | ٠   |   |   | • | • |   | • |   | • | • | • |                 | ,        |
| tonig Rarle 2                 |            |     | •   | •   | •   |   |   | • | • | • |   | ' | • | • | • |                 | "        |
| taillefer                     | reer las   |     | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |                 | "        |
| Des Gangers                   | ×14.       | •   | •   | ٠   | ٠   | • | • | • |   | • | • | • | • |   | • | • "             | "        |
| ore Sangere                   | Jiua,      | •   | ٠   |     | •   | ٠ | ٠ | • |   | ٠ | ٠ | • | • |   | • | . " ~.          | " . ~    |
| Das Riefen-Gi                 | neizend    | ١.  |     |     |     |   |   |   | • | ٠ | • | ٠ | • |   |   | . " Uha         | miffo    |
| Das Schloß B                  |            |     | •   |     |     |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | . ,,            | ,,       |
| Die alte Basch                |            |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . ,,            | ,,       |
| Der reiche Für                | ŧ          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . " Rer         | ner      |
| er Wanberer                   | in ber     | ۊ   | aen | nül | ble |   |   |   |   |   | Ċ | Ċ |   |   |   |                 | ,,       |
| as treue Rof                  |            |     |     |     |     |   | • |   | • | • | • | • |   |   |   |                 |          |
| arbaroffa .                   |            | :   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | " Rüc           |          |
| eben und Tob                  |            |     |     |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |                 |          |
|                               |            | 'n  | • • | •   | ٠   | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • | • |                 |          |
| as Männlein                   | in ver     | (9) | unø | ٠   | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • |   | . ,,            | •        |
| hidher                        | <i>.</i> • | •   | ٠   | •   | •   |   | ٠ |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |                 | ,        |
| der Schifferine               |            |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | " Lenc          |          |
| er Greis .                    |            |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, ,            | ,        |
| der Postillon                 |            |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, ,,           |          |
| er Bweitamp                   |            |     |     |     |     |   |   | - |   | - |   |   | - | • |   | (Brü            | n        |
| er Grenabier                  |            |     | œ,  | -h/ |     | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | " (Bau          |          |
| ömenritt .                    | ver un     |     |     |     |     | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ~               | igrath   |
| er Blumen R                   | :4: '      | •   | •   | •   | •   | • | ٠ | : | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | " Freil         |          |
|                               |            |     |     |     |     |   |   | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ,, ,,           |          |
| eficht des Re                 |            |     |     |     |     |   |   | • | ٠ |   | • | • | • | ٠ | • | ,, ,,           |          |
| anditenbegra                  |            |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | " _ "           |          |
| de Beinzelma                  | ındyen .   |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | " Kopi          | (d)      |
| ie Seinzelmä:<br>ie Swerge au | f dem I    | Bai | ım  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |          |
| eiterlieb .                   |            |     |     |     |     |   |   | _ |   |   |   |   |   |   |   | " Hern          | eab      |
| ie Lorelen .                  |            |     |     |     | •   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | " Seine         |          |
| ie Grenabier                  |            | •   | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |                 |          |
| as Meer .                     |            | :   | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | " "             |          |
|                               |            |     |     |     |     | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | " ~ <u>.</u> ". |          |
| ipin der Rurg                 |            |     |     |     |     | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | " Stree         | tjuß     |
| er Rattenfan                  |            |     |     |     |     | • |   | • | • |   | • | • |   |   | ٠ | " Eimi          | red      |
| andwirth So                   | et         |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | " Moje          |          |
| er Trompeter                  | an der     | Ra  | ιBb | ad) |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, ,,           |          |
|                               |            |     | ٠.  | ٠.  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zalle           | t :      |
| as gerbrochen                 |            | ein | -   |     |     |   |   | • |   |   | - | • |   |   |   | " (Fiche        | ndorff : |
| er lette Gruf                 |            |     |     |     |     | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ., . ,          |          |
| oldatenliebe                  |            | •   |     |     |     |   | • | • | ٠ | • |   | • | • | • | • | " 5"            |          |
|                               |            | •   |     |     |     |   | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | " Sauf          |          |
| eitere Morger                 | igejang    | ١.  | •   |     |     |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | • | • | • | " m .".         |          |
| er verliebte D                |            |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | " Reini         |          |
| dorgenwander                  | ung .      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | " (Beibe        |          |
| er Bigeunerbi                 |            |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,, ,,           |          |
| es Bojewobe                   |            |     |     |     |     | • | • |   | Ť |   | • |   |   | i | Ċ | " "             | -        |
| es Deutschrit                 | ara Min    | •   | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |                 |          |
|                               |            |     |     |     |     | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | " "             |          |
|                               |            |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 | v1 (     |
| äjar                          |            |     |     |     |     |   |   | : |   |   |   | • | ٠ |   | ٠ | " Kinte         |          |

### König Dichter.

Bon Beibel.

Der Dichter steht mit dem Zauberstab,
Unf wolkigem Bergesthrone,
Und schaut auf Land und Meer hinab,
Und blickt in jede Zone.

Für feine Lieber nah und fern Sucht er ben Schmud, den besten, Mit ihren Schäpen dienen ihm gern, Der Osten und ber Westen.

An goldnen Quellen läßt er fühn Arabiens Palmen rauschen, Läßt unter duftgem Lindengrun Die deutschen Beilchen lauschen.

Er wintt, ba öffnet die Rof in Gluth Des Kelches heiligthume, Und schimmernd grüßt aus blauer Fluth Der Mond die Lotosblume.

Er steigt hinab in den schwarzen Schacht, Taucht in des Oceans Wellen, Und sucht der rothen Rubinen Pracht, Und bricht die Perlen, die hellen. Er giebt dem Schwane Wort und Klang, Er heißt die Nachtigall flöten, Und prächtig weben in seinen Gesang Sich Morgen- und Abendröthen.

Er läßt das weite unendliche Meer In seine Lieder wogen, Ja, Sonne, Mond und Sternenheer, Ruft er vom himmelsbogen.

Und Alles fügt fich ihm fogleich, Will ihn als König grüßen; . Er aber legt fein ganzes Reich Dem schönsten Kind zu Füßen.

-



Gottfried August Bürger,

geboren am 1. Januar 1748 ju Molmerewende im Salberftabtifchen; Brofeffor in Gottingen, er ftirbt nach einem Leben voll Sorgen und Leiben in burftigen Berhaltniffen am 8. Juni 1794. Er ift ber bebeutenbfte Dichter bes Gottinger Barbenbunbes, ju bem Solty, Claubius, bie Grafen Stollberg, Bog und hebet gehorten.

### Lenore.

Bon Burger.

Lenore fuhr um's Morgenroth Empor aus schweren Träumen:
"Bift untreu, Wilhelm, ober todt?
Wie lange willst du fäumen?"—
Er war mit König Friedrichs Macht Gezogen in die Brager Schlacht,
Und hatte nicht geschrieben,
Ob er gesund geblieben.

Der König und die Kaiferin, Des langen haders mude, Erweichten ihren barten Sinn Und machten endlich Friede; Und jedes heer, mit Sing und Sang, Mit Pautenschlag und Kling und Klang, Geschmuckt mit grünen Reifern, Jog heim zu feinen häusern.

Und überall, all überall, Auf Begen und auf Stegen, Zog Alt und Jung dem Jubelschall Der Kommenden entgegen. "Gottlob!" rief Kind und Gattin laut, "Willtommen!" manche frohe Braut. Uch! aber für Lenoren Bar Gruß und Kuß verloren. Sie frug ben Zug wohl auf und ab, Und frug nach allen Ramen; Doch Keiner war, der Kundschaft gab, Bon Allen, so da tamen.
Als nun das heer vorüber war, Zerraufte sie ihr Rabenhaar, Und warf sich hin zur Erde Mit wüthiger Geberde.

Die Mutter lief wohl hin zu ihr: — "Uch, daß sich Gott erbarme! Du trautes Kind, was ift mit dir?" Und schloß sie in die Arme. — "O Mutter, Mutter! hin ist hin! Run fahre Welt und Alles hin! Bei Gott ist fein Erbarmen. O weh, o weh mir Armen!"

"hilf, Gott, hilf! Sieh uns gnabig an! Rind, bet' ein Baterunfer! Bas Gott thut, das ift wohlgethan. Gott, Gott erbarmt fich unfer!" — "D Mutter, Mutter! eitler Bahn! Gott hat an mir nicht wohlgethan! Bas half, was half mein Beten? Run ift's nicht mehr vonnothen."

"hilf, Gott, hilf! Wer ben Bater fennt, Der weiß, er hilft ben Kindern. Das hochgelobte Saframent Wird beinen Jammer lindern." — "D Mutter! Mutter! was mich brennt, Das lindert mir fein Saframent! Kein Saframent mag Leben Den Tobten wiedergeben." —

"Hör', Kind! Wie, wenn der falsche Mann Im fernen Ungarlande Sich seines Glaubens abgethan Jum neuen Chebande? Laß sahren, Kind, sein Herz dahin! Er hat es nimmermehr Gewinn! Wann Seel' und Leib sich trennen, Wird ihn sein Meineid brennen."

"D Mutter, Mutter! hin ift hin! Berloren ist verloren! Der Tod, der Tod ist mein Gewinn! D, wär' ich nie geboren! Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus! Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus! Bei Gott ist kein Erbarmen. D web. o web mir Armen!"

"His Gott, hilf! Geh' nicht in's Gericht Mit beinem armen Kinde!
Sie weiß nicht, was die Zunge spricht.
Behalt' ihr nicht die Sünde!
Ach, Kind, vergiß dein irdisch Leid,
Und bent' an Gott und Seligfeit!
So wird doch beiner Seelen
Der Bräutigam nicht fehlen."

"D Mutter! was ift Seligkeit? D Mutter! was ift Hölle? Bei ihm, bei ihm ift Seligkeit Und ohne Wilhelm Hölle! — Lifch aus, mein Licht, auf ewig aus! Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus! Ohn' ihn mag ich auf Erben, Mag bort nicht felig werben. "—

So wüthete Berzweifelung Ihr in Gehirn und Abern.
Sie fuhr mit Gottes Borsehung Bermessen sort zu habern;
Berschlug ben Busen, und zerrang Die Hand bis Sonnenuntergang, Bis auf am himmelsbegen
Die goldnen Sterne zogen.

Und außen, horch! ging's trapp trapp trapp, Als wie von Rosseshufen; Und klirrend stieg ein Reiter ab An des Geländers Stufen; Und horch, und horch! den Pfortenring Ganz lose, leise, klinglingling! Dann kamen durch die Pforte Bernehmlich diese Worte:

"Solla, holla! Thu' auf, mein Kind! Schläfft, Liebchen, oder wachst du? Wie bist noch gegen mich gesinnt? Und weinest oder lachst du?"— "Ach, Wilhelm, du?... So spät bei Nacht?... Geweinet hab' ich und gewacht; Ach, großes Leid erlitten! Wo kommst du hergeritten?"—

"Wir fatteln nur um Mitternacht. Beit ritt ich her von Böhmen.
Ich habe spät mich aufgemacht,
Und will dich mit mir nehmen."—
"Ach, Wilhelm, erst herein geschwind!
Den hagedorn durchsaust der Wind;
herein, in meinen Armen,
herzliebster, zu erwarmen!"—

"Laß fausen durch den Hagedorn, Laß fausen, Kind, laß fausen! Der Rappe scharrt, es klirrt der Sporn, Ich darf allhier nicht hausen. Komm, schürze, spring' und schwinge dich Auf meinen Rappen hinter mich! Muß heut' noch hundert Meilen Mit dir in's Brautbett eilen."—

"Ach! wolltest hundert Meilen noch Mich heut' in's Brautbett tragen? Und horch! es brummt die Glocke noch, Die elf schon angeschlagen."—
"Sieh hin, sieh her! der Mond scheint hell, Wir und die Todten reiten schnell.
Ich bringe dich, zur Wette,
Noch heut in's hochzeitbette."—

"Sag' an, wo ist bein Kammersein? Bo? Bie bein Hochzeitbettchen?"
"Beit, weit von hier! . . Still, tuhl und klein! Seche Bretter und zwei Brettchen!"—
"Hat's Raum für mich?"— "Für dich und mich! Komm, schürze, spring' und schwinge dich!
Die Hochzeitsgaste hoffen;
Die Kammer steht uns offen."—

Schön Liebchen schürzte, sprang und schwang Sich auf bas Roß behende;
Bohl um den trauten Reiter schlang
Sie ihre Lilienhände;
Und hurre, hurre, hopp hopp !
Sing's fort in sausendem Galopp,
Daß Roß und Reiter schnoben
Und Kies und Funken stoben.

Bur rechten und zur linken hand, Borbei vor ihren Blicken, Bie flogen Anger, haid' und Land, Bie donnerten die Brücken!
"Graut Liebchen auch?... Der Mond scheint hell! hurrah! die Todten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Todten?"—
"Ach nein!... Doch laß die Todten!"—

Bas klang dort für Gefang und Klang? Bas flatterten die Raben?... Horch Glodenklang! horch Todtenfang: "Laßt uns den Leib begraben!" Und näher zog ein Leichenzug, Der Sarg und Todtenbahre trug. Das Lied war zu vergleichen Dem Unkenruf in Teichen.

"Rach Mitternacht begrabt den Leib Mit Klang und Sang und Klage! Jest führ' ich heim mein junges Weib; Mit, mit zum Brautgelage! Komm, Kufter, hier! tomm mit dem Chor, Und gurgle mir das Brautlied vor! Komm, Pfaff', und sprich den Segen, Eh' wir zu Bett' uns legen!"

Still Klang und Sang — die Bahre schwand — Gehorsam seinem Ausen, Kam's, hurre, hurre! nachgerannt, Hart hinter's Rappen Husen. Und immer weiter, hopp, hopp, hopp! Ging's fort in sausendem Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben, Und Kies und Funken floben. Wie flogen rechts, wie flogen links Gebirge, Baum' und heden!
Wie flogen links, und rechts, und links Die Dörfer, Städt' und Fleden! —
"Graut Liebchen auch? — Der Mond scheint hell!
Hurrah! die Todten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Todten?" —
"Ach! Laf sie ruhn die Todten!"

Sieh ba! fieh ba! Am Hochgericht Tanzt um bes Rades Spindel, Salb sichtbarlich bei Mondenlicht, Gin luftiges Gesindel. — "Sasa! Gesindel, hier! Komm hier! Gesindel, fomm und folge mir! Tanz' uns den Hochzeitsreigen, Wenn wir zu Bette steigen!"

Und das Gefindel, hufch, hufch, bufch! Kam hinten nachgepraffelt, Wie Wirbelwind am hafelbufch Durch durre Blätter raffelt. Und weiter, weiter, hopp, hopp, hopp! Ging's fort in faufendem Galopp, Daß Roß und Reiter fchnoben, Und Kies und Funken ftoben.

Wie flog, was rund der Mond beschien, Wie flog es in die Ferne! Wie flogen oben über hin Der himmel und die Sterne! "Graut Liebchen auch? — Der Mond scheint hell! Hurrah! die Todten reiten schnell! Graut Liebchen auch vor Todten?" — "D weh! Laß ruhn die Todten!" — "Rapp'! Rapp'! mich dunkt, der hahn schon rust — Bald wird ber Sand verrinnen.
Rapp'! Rapp'! ich wittre Morgenlust — Rapp'! tummle dich von hinnen! — Bollbracht, vollbracht ist unser Lauf!
Das hochzeitbette thut sich auf!
Die Lodten reiten schnelle!
Bir sind, wir sind zur Stelle. " — —

Rasch auf ein eisern Gitterthor Ging's mit verhängtem Zügel.
Mit schwanter Gert' ein Schlag davor Zersprengte Schloß und Riegel.
Die Flügel flogen flirrend auf,
Und über Gräber ging der Lauf.
Es blinkten Leichensteine
Rundum im Mondenscheine.

ha fieh! ha fich! im Augenblick, huhu! ein gräßlich Wunder! Des Reiters Koller Stück für Stück, Fiel ab, wie mürber Zunder. Zum Schäbel, ohne Zopf und Schopf, Zum nackten Schäbel ward fein Kopf, Sein Körper zum Gerippe Mit Stundenglaß und hippe.

Soch baumte sich, wild schnob ber Rapp', Und sprühte Feuerfunten; Und hui! war's unter ihr hinab Berschwunden und versunten. Geheul, Geheul aus hoher Luft, Gewinsel tam aus tiefer Gruft. Lenorens herz, mit Beben, Rang zwischen Tod und Leben.

Run tanzten wohl bei Mondenglanz Rundum herum im Kreise, Die Geister einen Kettentanz, Und heulten diese Weise: "Geduld! Geduld! Wenn's herz auch bricht! Mit Gott im himmel hadre nicht! Des Leibes bist du ledig, Gott sei der Seele gnädig!"

### Das Lied vom braven Manne.

Bon Burger.

Hoch klingt das Lied vom braven Mann, Wie Orgelton und Glockenklang. Wer hohen Muths sich rühmen kann, Den lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang. Gottlob! daß ich singen und preisen kann: Zu singen und preisen den braven Mann.

Der Thauwind kam vom Mittagsmeer, Und schnob durch Welschland trüb und feucht, Die Wolfen flogen vor ihm her, Wie wenn der Wolf die Heerde scheucht. Er fegte die Felder, zerbrach den Frost; Auf Seen und Strömen das Grundeis borft.

Am Hochgebirge schmolz der Schnec; Der Sturz von tausend Wassern scholl; Das Wiesenthal begrub ein See; Des Landes heerstrom wuchs und schwoll. hoch rollten die Wogen, entlang ihr Gleis, Und rollten gewaltige Felsen Eis.

Auf Pfeilern und auf Bogen schwer, Aus Quaberstein von unten auf, Lag eine Brücke drüber her, Und mitten stand ein Säuschen drauf. hier wohnte der Zöllner mit Beib und Kind. "D Zöllner, o Zöllner! entsteuch geschwind!"

Es bröhnt' und dröhnte dumpf heran; Laut heulten Sturm und Wog' um's Haus. Der Zöllner sprang jum Dach hinan, Und blickt' in den Tumult hinaus. "Barmherziger himmel! erbarme dich! Berloren! verloren! wer rettet mich?"

Die Schollen rollten, Schuß auf Schuß, Bon beiden Ufern, hier und dort: Bon beiden Ufern riß der Fluß Die Bfeiler sammt den Bogen fort. Der bebende Zöllner mit Weib und Kind Er heulte noch sauter als Strom und Wind.

Die Schollen rollten, Stoß auf Stoß, An beiden Enden, hier und dort! Berborsten und zertrümmert, schoß Ein Pfeiler nach dem andern fort. Bald nahte der Mitte der Umfturz sich. "Barmherziger himmel! erbarme dich!"

Hoch auf dem fernen Ufer stand Ein Schwarm von Gaffern, groß und klein; Und jeder schrie und rang die Hand; Doch mochte Riemand Retter sein. Der bebende Zöllner mit Weib und Kind Durchheulte nach Rettung den Strom und Wind. Wann klingst du, Lied vom braven Mann, Wie Orgelton und Glodenklang?
Wohlan! so nenn' ihn, nenn' ihn dann!
Wann nennst du ihn, mein schöner Sang?
Bald nahet der Mitte der Umfturz sich.
D braver Mann! braver Mann! zeige dich!

Rafch galoppirt ein Graf hervor, Auf hohem Roß ein edler Graf. Bas hielt des Grafen Hand empor? Ein Beutel war es, voll und straff. "Zweihundert Bistolen sind zugesagt Dem, welcher die Rettung der Armen wagt."

Wer ist der Brave? Ist's der Graf? Sag' an, mein braver Sang, sag' an! — Der Graf, beim höchsten Gott! war brav; Doch weiß ich einen bravern Mann. — O braver Mann! braver Mann! zeige dich! Schon naht das Berderben sich fürchterlich.

Und immer boher schwoll die Fluth; Und immer lauter schnob der Wind; Und immer tiefer sant der Muth. O Retter! Retter! tomm geschwind! Stete Pfeiler bei Pfeiler zerborst und brach; Laut trachten und flürzten die Bogen nach.

"Halloh! halloh! frisch auf gewagt!" Hoch hielt der Graf den Preis empor. Ein Jeder hört's, doch Jeder zagt; Aus Tausenden tritt Keiner vor. Bergebens durcheulte mit Weib und Kind Der Zöllner nach Rettung den Strom und Wind. Sieh! schlecht und recht ein Bauersmann Um Wanderstabe schritt daher, Mit grobem Kittel angethan, Un Wuchs und Antlig hoch und hehr. Er hörte den Grafen, vernahm sein Wort, Und schaute das nahe Berderben dort.

Und tuhn, in Gottes Namen, fprang Er in den nächsten Fischerkahn; Trop Birbel, Sturm und Wogendrang Kam der Erretter glüdlich an. Doch wehe! der Nachen war allzu klein, Der Retter von Allen zugleich zu sein.

Und dreimal zwang er seinen Kahn, Trop Wirbel, Sturm und Wogendrang; Und dreimal tam er glücklich an, Bis ihm die Rettung ganz gelang. Kaum tamen die Lepten in sichern Port, So rollte das lepte Getrümmer fort.

Wer ift, wer ift ber brave Mann? Sag' an, fag' an, mein braver Sang? Der Bauer wagt' ein Leben bran; Doch that er's wohl um Goldestlang? Denn spendete nimmer der Graf sein Gut, So wagte der Bauer vielleicht kein Blut.

"Hier, " rief ber Graf, "mein wadter Freund! Sier ist bein Preis! Komm her! Nimm hin!" Sag' an, war bas nicht brav gemeint? Bei Gott! ber Graf trug hohen Sinn. Doch höher und himmlischer, wahrlich! schlug Das Berz, bas ber Bauer im Kittel trug.

"Mein Leben ift für Gold nicht feil: Arm bin ich zwar, doch eff' ich fatt. Dem Zöllner werd' euer Gold zu Theil, Der hab' und Gut verloren bat!" So rief er, mit berzlichem Biederton, Und wandte den Ruden und ging davon.

hoch flingst bu, Lied vom braven Mann, Bie Orgelton und Glodenflang! Ber jolchen Ruthe fich rübmen fann, Den lobnt fein Golt, ben lobnt Gesang. Gottlob! daß ich fingen und preisen fann, Unsterblich zu preisen ten braven Rann!

### Der Kaiser und der Bibt.

Bon Burger.

Ich will euch ergablen ein Mabrchen, gar schnurrig: Es war 'mal ein Raiser, ber Raiser war turrig; Auch war 'mal ein Abt, ein gar ftattlicher herr; Rur Schabe! sein Schafer war tluger als er!

Dem Raifer ward's fauer in Sig' und in Ralte; Oft schlief er bepanzert im Ariegesgezelte; Oft hatt' er taum Wasser zu Schwarzbrod und Burft, Und öfter noch litt er gar Hunger und Durft.

Das Pfafflein, das wußte fich beffer zu hegen Und weiblich am Tifch und im Bette zu pflegen. Wie Bollmond glanzte fein feiftes Geficht; Drei Manner umspannten ben Schmeerbauch ihm nicht.

Drob fuchte der Raifer am Pfäfflein oft Saber. -Ginft ritt er, mit reifigem Rriegesacichwaber. In brennender Sipe des Commere vorbei, Das Pfafflein fpagierte por feiner Abtei.

"Ba," dachte der Raifer, "jur glüdlichen Stunde!" Und grußte bas Bfafflein mit höhnischem Munde: "Anecht Gottes, wie geht's dir? Mir daucht wohl gang recht, Das Beten und Raften befomme nicht ichlecht.

Doch baucht mir baneben, euch plage viel Beile; Ihr dankt mir's wohl, wenn ich euch Arbeit ertheile? Man rühmet, ihr waret ber pfiffigfte Mann; Ihr hörtet bas Graschen faft machfen, fagt man.

So geb' ich benn euern zwei tüchtigen Baden Bur Rurzweil drei artige Ruffe zu fnaden. Drei Monden von nun an bestimm' ich gur Beit, Dann will ich auf diefe drei Fragen Beicheid.

Bum erften : Wann boch ich im fürftlichen Rathe Bu Throne mich zeige im Raiserornate, Dann follt ihr mir fagen, ein treuer Barbein. Bie viel ich wohl werth bis jum Beller mag fein?

Bum zweiten follt ihr mir berechnen und fagen: Wie bald ich zu Roffe die Welt mag umjagen? Um feine Minute zu wenig und viel! 3d weiß, ber Bescheid barauf ift cuch nur Spiel.

Bum dritten noch follst du, o Preis der Pralaten! Auf's barden mir meine Gebanten errathen. Die will ich bann treulich befennen; allein Es foll auch tein Titelchen Bahres dran fein. Beister, Ballaten und Gerichte. 2

Und könnt ihr mir diese drei Fragen nicht lösen, So seid ihr die längste Zeit Abt hier gewesen; So laß ich euch führen zu Esel durch's Land, Berkehrt, statt des Zaumes den Schwanz in der hand!" —

Drauf trabte ber Kaifer mit Lachen von binnen. Das Pfafflein zerriß und zerfpliß fich die Sinnen. Rein armer Berbrecher fühlt mehr Schwulität, Der vor hochnothpeinlichem Halsgericht ftebt.

Er schiedte nach ein, zwei, brei, vier Un'vers'taten; Er fragte bei ein, zwei, brei, vier Fakultaten; Er zahlte Gebühren und Sporteln vollauf, Doch löfte fein Doctor die Fragen ihm auf.

Schnell wuchsen, bei herzlichem Zagen und Bochen, Die Stunden zu Tagen, die Tage zu Wochen, Die Wochen zu Monden; schon tam der Termin! Ihm ward's vor den Augen bald gelb und bald grün.

Run fucht' er, ein bleicher, hohlmangiger Berther, In Balbern und Felbern bie einsamsten Derter. Da traf ihn, auf felten betretener Bahn, Sans Benbig, fein Schafer, am Felsenhang an.

"herr Abt, "fprach hand Bendir, "was mögt ihr euch gramen? Ihr schwindet ja wahrlich dahin, wie ein Schemen. Maria und Joseph! wie hopelt ihr ein! Mein Sirchen! Es muß euch was angethan sein!"

"Ach, guter hans Bendir, so muß sich's wohl schiden! Der Kaifer will gern mir am Zeuge was fliden, Und hat mir drei Russ auf die Zähne gepackt, Die schwerlich Beelzebub selber wol knackt. Bum erften: Wann hoch er im fürftlichen Rathe Bu Throne fich zeiget im Kaiferornate, Dann foll ich ihm fagen, ein treuer Warbein, Wie viel er wohl werth bis zum heller mag fein.

Bum zweiten foll ich ihm berechnen und fagen: Wie balb er zu Rosse die Welt mag umjagen; Um teine Minute zu wenig und viel! Er meint, der Bescheid darauf wäre nur Spiel.

Bum dritten, ich ärmfter von allen Bralaten! Soll ich ihm gar seine Gedanken errathen; Die will er mir treulich bekennen; allein Es soll auch kein Titelchen Wahres bran sein.

Und kann ich ihm diese drei Fragen nicht lösen, So bin ich die längste Zeit Abt hier gewesen; So läßt er mich führen zu Esel durchs Land, Berkehrt, statt des Zaumes den Schwanz in der Hand."

"Richts weiter?" erwiedert hans Bendig mit Lachen, "herr, gebt euch zufrieden! bas will ich ichon machen! Rur borgt mir eu'r Rappchen, eu'r Areuzchen und Aleid, So will ich ichon geben den rechten Bescheid.

Berfteh' ich gleich nichts von lateinischen Broden, So weiß ich den hund doch vom Ofen zu loden. Bas ihr euch, Gelehrte, für Geld nicht erwerbt, Das hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt."

Da sprang, wie ein Bödlein, der Abt vor Behagen. Mit Käppchen und Kreuzchen, mit Mantel und Kragen Bard stattlich hans Bendig zum Abte geschmuckt, Und hurtig zum Kaiser nach hose geschickt. hier thronte ber Raifer im fürftlichen Rathe, hoch prangt' er, mit Zepter und Kron', im Crnate: "Run fagt mir, herr Abt, als ein treuer Wardein, Wie viel ich jest werth bis zum heller mag fein?" —

"Für dreißig Reichsgulben ward Chriftus verschachert; Drum gab' ich, so sehr ihr auch pochet und prachert, Für euch teinen Deut mehr als zwanzig und neun, Denn einen mußt ihr doch wohl minder werth sein." —

"Sum," fagte ber Raifer, "ber Grund läßt fich hören, Und mag ben burchlauchtigen Stolz wohl bekehren, Rie hatt' ich, bei meiner hochfürstlichen Ehr'! Beglaubet, daß fo spottwohlfeil ich war'.

Run aber follst du mir berechnen und sagen: Wie bald ich zu Rosse die Welt mag umjagen; Um feine Minute zu wenig und viel! Ift dir der Bescheid darauf auch nur ein Spiel?" — '

"Berr, wenn mit der Conn' ihr fruh fattelt und reitet, Und ftets fie in einerlei Tempo begleitet, Co fet' ich mein Rreuzchen und mein Rappchen daran, In zweimal zwölf Stunden ift alles gethan." —

"Sa!" lachte der Raifer, "vortrefflicher haber! Ihr futtert die Pferde mit Wenn und mit Aber. Der Mann, der das Wenn und das Aber erdacht, hat sicher aus haderling Gold schon gemacht.

Run aber zum britten, nun nimm bich zusammen, Sonft muß ich bich bennoch zum Efel verbammen. Bas bent' ich, bas falich ift? bas bringe beraus! Rur bleib mir mit Wenn und mit Aber zu Saus!" "Ihr bentt, ich sei der herr Abt von St. Gallen." — "Ganz richt! und das tann von der Wahrheit nicht fallen."— "Sein Diener, herr Raiser! Euch trügt eu'r Sinn: Denn wißt, daß ich Bendix, sein Schäfer nur bin!"

"Bas henter! bu bift nicht der Abt von St. Gallen?" Rief hurtig, als war' er vom himmel gefallen, Der Kaifer mit frohem Erstaunen darein; "Bohlan denn, fo follst du von nun an es sein!

Ich will bich belehnen mit Ring und mit Stabe. Dein Borfahr besteige den Efel und trabe, Und lerne fortan erst quid Juris verstehn! Denn wenn man will ernten, so muß man auch fa'n." —

"Mit Gunsten, herr Kaifer! bas laßt nur hubich bleiben! Ich tann ja nicht lefen, noch rechnen und schreiben; Auch weiß ich tein sterbenbes Wörtchen Latein, Was hanschen versäumt, holt hans nicht mehr ein."

"Ach, guter Sans Bendix, das ift ja recht Schabe! Erbitte dir demnach ein' andere Gnade! Sehr hat mich ergößet dein lustiger Schwant; Drum foll dich auch wieder ergößen mein Dank."—

"herr Kaiser, groß hab' ich so eben nichts nöthig; Doch seid ihr in Ernst mir zu Gnaden erbötig: So will ich mir bitten zum ehrlichen Lohn Für meinen hochwürdigen herren Pardon."

"Ha bravo! du trägst, wie ich merke, Geselle, Das Herz, wie den Ropf, auf der richtigen Stelle. Drum sei der Pardon ihm in Gnaden gewährt, Und obenein dir ein Banis-Brief bescheert. Bir laffen ben Abt von St. Gallen entbieten; Sans Bendig foll ibm nicht bie Schafe mehr buten; Der Abt foll fein pflegen, nach unferm Gebot, Umfonft, bis an feinen fanftfeligen Lod."

### Die Enf.

Bon Burger.

Frau Magdalis weint' auf ihr leptes Stud Brob. Sie tonnt' es vor Rummer nicht effen. Ach, Bittwen befummert oft größere Roth, Als gludliche Menschen ermeffen.

"Bie tief ich auf immer geschlagen nun bin! Bas hab' ich, bift du erft verzehret?" — Denn, Jammer! ihr Einst und ihr Alles war bin, Die Rub, die bisher fie ernahret. —

Seim tamen mit lieblichem Schellengeton Die andern, gefättigt in Fülle. Bor Magdalis Pforte blieb teine mehr. stehn, Und rief ihr mit sanstem Gebrülle.

Wie Kindlein, welche ber nahrenden Bruft Der Mutter fich follen entwöhnen, So flagte fie Abend und Nacht den Berluft, Und lofchte ihr Lampchen mit Thranen.

Sie fant auf ihr armliches Lager bahin, In hoffnungslofem Berzagen, Berwirrt und zerruttet an jeglichem Ginn, An jeglichem Gliebe zerschlagen. Doch stärtte kein Schlaf fie von Abend bis fruh; Schwer abgemudet, im Schwalle Bon angstlichen Traumen, erschutterten fie Die Schläge der Glockenuhr alle.

Früh that ihr bes hirtenhornes Geton Ihr Elend von Reuem zu wissen. "D wehe! nun hab' ich nichts aufzustehn!" — So schluchzte sie nieder in's Kissen.

Sonst wedte bes hornes Geschmetter ihr herz, Den Bater der Gute zu preisen; Jest zurnet und habert entgegen ihr Schmerz Dem Pfleger der Wittwen und Waisen.

Und horch! Auf Ohr und auf Berg, wie ein Stein, Fiel's ihr mit dröhnendem Schalle. Ihr riefelt' ein Schauer durch Mart und Gebein: Es duntt' ihr wie Brullen im Stalle.

"D himmel! Bergeihe mir jegliche Schuld, Und ahnde nicht meine Berbrechen!" Sie wähnt', es erhübe sich Geistertumult, Ihr ftrafliches Zagen zu rächen.

Raum aber hatte vom schrecklichen Ton Sich mählich der Rachhall verloren, So drang ihr noch lauter und deutlicher schon Das Brüllen vom Stalle zu Ohren.

"Barmherziger Himmel, erbarme dich mein, Und halte den Bösen in Banden!" Tief barg sie das Saupt in die Kissen hinein, Daß Hören und Sehen ihr schwanden. hier ichlug ihr, indem fie im Schweiße zerquoll, Das bebende herz wie ein hammer; Und brittes noch lauteres Brullen erscholl, Als war's vor bem Bett in ber Kammer.

Run fprang fie mit wilbem Entfegen heraus, Stieß auf die Laben der Belle; Schon ftrahlte der Morgen; ber Dammerung Graus Wich feiner erfreulichen Gelle.

Und ale fie mit heiligem Kreuz fich versehn: "Gott helfe mir gnabiglich, Amen!" Da wagte fie zitternd zum Stalle zu gehn, In Gottes allmächtigem Ramen.

D Bunder! hier tehrte die herrlichste Auh, So glatt und so blant wie ein Spiegel, Die Stirne mit filbernem Sternchen ihr zu. Bor Staunen entsant ihr der Riegel.

Dort fullte die Arippe frisch duftender Klec, Und heu den Stall, fie zu nahren; hier leuchtet' ein Eimerchen, weiß, wie der Schnee, Die stropenden Euter zu leeren.

Sie trug ein zierlich beschriebenes Blatt, Um Stirne und Hörner gewunden: "Bum Troste der guten Frau Magdalis hat R. R. hierher mich gebunden." —

Gott hatt' es ihm gnabig verliehen, die Roth Des Armen fo wohl zu ermeffen. Gott hatt' ihm verliehen ein Studlein Brod, Das tonnt' er allein nicht effen. —

Mir daucht, ich ware von Gott erfebn, Bas gut und was icon ift, zu preisen: Daber besing' ich, was gut ift und icon, In schlicht einfältigen Weisen.

"So," schwur mir ein Maurer, "so ist es geschehn!" Allein er verbot mir den Namen. Gott lass' es dem Edeln doch wohl ergehn! Das bet' ich herzinniglich, Amen!

## Die Weiber von Weinsberg.

Bon Burger.

Wer fagt mir an wo Weinsberg liegt? Soll sein ein wackres Städtchen, Soll haben, fromm und klug gewiegt, Biel Weiberchen und Mädchen. Kommt mir einmal das Freien ein, So werd' ich eins aus Weinsberg frein.

Einsmals der Kaiser Konrad war Dem guten Städtlein böse, Und rück' heran mit Kriegesschaar Und Reisigengetöse, Umlagert' es mit Roß und Mann, Und schoß und rannte drauf und drann.

Und als das Städtlein widerstand, Trop allen seinen Röthen, Da ließ er, hoch von Grimm entbrannt, Den herold 'nein trompeten: "Ihr Schurten, tomm' ich 'nein, so wißt, Soll hängen, all was männlich ist." Drob, als er ben Avis also hinein trompeten laffen, Gab's lautes Zetermordio, Zu hauf' und auf ben Gaffen. Das Brot war theuer in der Stadt; Doch theurer noch war guter Rath.

"D weh, mir armen Korydon! D weh mir!" die Pastores Schrien: "Ryrie Elepson! Wir gehn, wir gehn tapores! D weh, mir armen Korydon! Es judt mir an der Kehle schon."

Doch wenn's Mattha' am legten ift, Trop Rathen, Thun und Beten, So rettet oft noch Beiberlift Aus Aengsten und aus Nöthen. Denn Pfaffentrug und Beiberlist Gehn über Alles, wie ihr wißt.

Ein junges Beibchen Lobefan, Seit gestern erft getrauet, Gibt einen klugen Ginfall an, Der alles Bolt erbauet; Den Ihr, sofern Ihr anders wollt, Belachen und beklatschen solt.

Bur Zeit ber fillen Mitternacht Die schönfte Umbaffabe, Bon Beibern fich in's Lager macht, Und bettelt bort um Gnade. Sie bettelt fanft, fie bettelt fuß, Erhalt boch aber nichts, als dies: Die Beiber follten Abzug han, Mit ihren beften Schäpen, Bas übrig bliebe, wollte man Berhauen und zerfepen." Mit der Capitulation Schleicht die Gefandtschaft trub' bavon.

Drauf, als der Morgen bricht hervor, Gebt Achtung! Was geschiehet? Es öffnet sich das nächste Thor Und jedes Weibchen ziehet, Mit ihrem Männchen schwer im Sack, So wahr ich lebe! Hudepack.

Manch Hofschranz suchte zwar sofort Das Anischen zu vereiteln; Doch Konrad sprach: "Ein Kaiserwort Soll man nicht brehn und beuteln. Ha bravo!" rief er, "bravo so. Meint' unfre Frau es auch nur so!"

Er gab Parbon und ein Bankett, Den Schönen zu gefallen. Da ward gegeigt, da ward trompet't Und burchgetanzt mit allen, Wie mit der Burgermeisterin, So mit der Besenbinderin.

Gi! fagt mir doch, wo Weinsberg liegt? Ift gar ein wadres Städtchen, Hat, treu und fromm und klug gewiegt, Biel Weiberchen und Mädchen. Ich muß, kömmt mir das Freien ein, Fürwahr! muß Eins aus Weinsberg frein.

سعب

## · Das blinde Rog.

Bon Langbein. (1757 — 1835.)

"Was ragt bort für ein Glodenhaus Im Ring des Markts hervor? Den Flug des Windes ein und aus hemmt weder Thür noch Thor. Tritt Bolksluft oder Schreden ein, Wenn diese Glode schallt? Und was besagt das Bild von Stein In boher Roßgestalt?"

Ihr feid der erfte Fremdling nicht, Der nach den Dingen fragt.
Was unfre Chronit davon fpricht, Sei willig euch gefagt:
Des Undants Rügenglode heißt
Das eble Alterthum,
Und unfrer wadern Bater Geift
Umschwebt es noch mit Ruhm.

Undank war schon zu ihrer Zeit Der schnöbe Lohn der Welt; Drum hat der Alten Biederkeit Dies Schreckniß aufgestellt. Wer jener Schlange Stich empfand, Dem war die Macht verliehn, Er konnte strads mit eigner Sand Die Rügenglocke ziehn.

Da tam, wenn's auch bei Racht geschah, Die Obrigkeit herbei. Und fragt' und sorschte, hört' und sah, Was hier zu schlichten sei. Da galt nicht Rang, da galt nicht Gold, Mocht's herr sein oder Anecht: Die Richter sprachen, ohne Sold, Für Jeden gleiches Recht.

Es find wohl hundert Jahre her; Da lebte hier ein Mann, Der durch geschäftigen Berkehr Biel hab' und Gut gewann. Bon Reichthum zeugte seine Tracht, Sein Keller und sein heerd; Auch hielt er sich zur Lust und Pracht Ein wunderschönes Pferd.

Ginft ritt er in der Dammerung, Da fturzten aus dem hain, Mit Mordgeschrei und Tigersprung, Sechs Räuber auf ihn ein. Sein Leben, um und um bedräut, hing nur an einem haar; Doch seines Rosses Schnelligkeit Entriß ihn der Gefahr.

Es brachte, hoch mit Schaum bebedt, Ihn wundenfrei nach Saus.
Er breitete, zum Dant erwedt, Des Pferdes Tugend aus.
Er that ein heiliges Gelübd':
Mein Schimmel foll fortan
Den besten Hafer, den es giebt,
Bis an den Tod empfahn.

Allein das gute Thier ward frant, Bard steif und lahm und blind; Und den ihm angelobten Dant Bergaß sein herr geschwind. Er bot es feil und ward nicht roth, Und jagt es Knall und Fall, Beil Niemand einen heller bot, Mit Schlägen aus dem Stall.

Es harrte sieben Stunden lang, Gesentten Haupts, am Thor, Und wenn ein Tritt im Hause klang, So spist' es froh das Ohr. Doch glänzte schon der Sterne Pracht, Und Niemand rief's hinein, Und es durchlief die ganze Nacht Auf frostigem Gestein.

Und noch am andern Tage blieb Der arme Gaul bort stehn, Bis ihn des hungers Stachel trieb, Rach Rahrung fortzugehn. Die Sonne strahlte hell, doch ihn Umhüllte Finsterniß, Und er, der sonst geflügelt schien, Ging sacht und ungewiß.

Er hob und schob vor jedem Tritt Den rechten Fuß voran, Und prüfte tastend, Schritt vor Schritt, Die Sicherheit der Bahn. Durch alle Gassen streifte so Um Boden bin sein Mund, Und ein verstreutes Hälmchen Stroh War ihm ein werther Fund. Schon von des hungers wilder Macht Berzehrt bis auf's Gebein, Gerieth er einst um Mitternacht In's Glodenhaus binein. Er suchte gierig Sättigung, Ergriff der Glode Strang, Und septe nagend sie in Schwung, Daß sie die Nacht durchklang.

Den Richtern scholl ber Auf in's Ohr, Sie kamen eilig an Und hoben ihre hand' empor, Als sie den Kläger fahn. Sie kehrten nicht mit Scherz und Spott Zurud in ihr Gemach; Sie riefen staunend: "Es war Gott, Der durch die Glocke sprach!"

Und auf den Markt geladen ward Der reiche Mann sofort. Geweckt vom Boten, sprach er hart: Ihr träumt! was soll ich dort? So ging er tropig, doch er stand Bur Demuth schnell bekehrt, Us er den Kreis der Richter fand, Und mitten drin sein Pferd.

Rennt ihr dies Wesen? — hob das Haupt Der edeln Richter an.
Des Lebens war't ihr längst beraubt, Hait's nicht so brav gethan!
Und was ist seiner Tugend Lohn?
Ihr gebt's, o Mann von Eis!
Dem Wettersturm, dem Bubenhohn,
Dem Hungertode Breis!

Die Rügenglode hat getönt, Der Kläger stehet hier, Durch nichts wird eure That beschönt, Und so gebieten wir: Daß ihr sogleich das treue Pserd In euern Hausstall führt, Und bis ans Ende pflegt und nährt, Wie euch, als Christ, gebührt!

Der Reiche sah nicht wenig schel, Weil ihn der Spruch verdroß, Doch fühlt' er seines Undants Fehl, Und führte heim das Roß. — So meldet ehrlich, turz und plan Die Chronit den Berlauf, Und zum Gedächtniß stellte man Nachber das Steinbild auf.

-eae-



Johann Bolfgang bon Goethe,

geboren am 28. August 1749 zu Frankfurt am Main. Sein Bater war ein wohlhabenber Privatmann und kaiferlicher Rath, ber ben Sohn in Leipzig und Straßburg bie Rechte studier ließ; auf der Universität Straßburg machte er die Bekanntschaft Gerbers. Sein großes Genie hat ihn zum Dichterkonig Deutschlands gemacht. Er ist groß im Orama Egmont, Gog, Irbigenie, gigantisch im Vaust. Er ist Weister der schönften Verse, Weister ber bewundernswürdigsten deutschen Profa: Wertber, Wilhelm Meisters Lehrjahre, die Bahlverwandtschaften, Aus meinem Leben. 1782 wird Honte Kammerprästent des herzogs von Weimar, tritt in ein freundichaftliches Verhältnis zu Schiller und um 1794 mit biesem in intimen Literarischen Verkeyr; wird

1815 Weimaricher Premierminifter und ftirbt am 22. Darg 1832.

#### Der Sänger.

Bon Boetbe.

Was hör' ich draußen vor dem Thor, Bas auf der Brude ichallen? Lag den Gesang vor unserm Ohr Im Saale wiederhallen! Der König iprach's, der Bage lief; Der Knabe kam, der König rief: Laßt mir herein den Alten!

"Gegrüßet feib mir, edle herrn, Gegrüßt ihr, schöne Damen! Beldy reicher himmel! Stern bei Stern! Ber fennet ihre Namen? Im Saal voll Bracht und herrlichfeit Schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit Sich staunend zu ergögen."

Der Sänger brudt' die Augen ein Und schlug in vollen Tönen; Die Ritter schauten muthig drein, Und in den Schoof die Schönen. Der König, dem das Lied gefiel, Ließ, ihn zu ehren für sein Spiel, Eine goldene Kette reichen.

"Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Kette gieb den Rittern, Bor deren fuhnem Angesicht Der Feinde Lanzen fplittern; Gieb sie dem Kanzler, den du haft, Und laß ihn noch die goldne Last. Zu andern Lasten tragen.

Ich finge wie ber Bogel fingt, Der in den Zweigen wohnet; Das Lied, das aus der Kehle bringt, Ift Lohn, der reichlich lohnet. Doch darf ich bitten, bitt' ich eins: Laß mir den besten Becher Weins In purem Golbe reichen."

Er fest' ihn an, er trant ihn aus: D Trant voll füßer Labe! D wohl dem hochbeglückten haus, Wo das ift kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, fo dentt an mich, Und banket Gott fo warm, als ich für biesen Trunk euch banke.

## Erskönig.

Bon Goethe.

Wer reitet so spat burch Racht und Wind? Es ist ber Bater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Urm, Er faßt ihn sicher, und hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang bein Gesicht? — Siehst, Bater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif? — Mein Sohn, es ist ein Acbelstreif. — "Du liebes Kind, tomm, geh' mit mir! "Bar schöne Spiele spiel' ich mir dir; "Manch' bunte Blumen find an dem Strand! "Meine Mutter hat manch' gulben Gewand."

Mein Bater, mein Bater, und hörest bu nicht, Bas Erlenkönig mir leise verspricht? — Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In burren Blättern fauselt ber Wind. —

"Billft, feiner Anabe bu mit mir gehn? "Meine Töchter follen bich warten fcon; "Meine Töchter führen ben nächtlichen Reib'n, "Und wiegen und tangen und fingen bich ein."

Mein Bater, mein Bater, und fiehst du nicht dort Erstönigs Töchter am dustern Ort? — Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau: Es scheinen die alten Weiden so grau. —

"Ich liebe bich, mich reigt beine schöne Gestalt; "Und bift du nicht willig, so brauch' ich Gewalt."— Mein Bater, mein Bater, jest faßt er mich an! Erltonig hat mir ein Leibs gethan!

Dem Bater grauset's, er reitet geschwind, Er halt in den Armen das achzende Kind, Erreicht den hof mit Mühe und Noth; In seinen Armen das Kind war tobt.

#### Der Bilder.

Bon Boetbe.

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Ein Fischer saß daran, Sah nach dem Angel ruhevoll, Kühl bis an's Herz hinan. Und wie er sitt und wie er lauscht, Theilt sich die Fluth empor; Aus dem bewegten Wasser rauscht Ein seuchtes Weib bervor.

Sie fang zu ihm, fie fprach zu ihm: Was lodft du meine Brut Mit Menschenwis und Menschenlist hinauf in Todesglut? Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist So wohlig auf dem Grund, Du stiegst herunter, wie du bist, Und würdest erst gesund.

Labt fich die liebe Sonne nicht, Der Mond fich nicht im Meer? Kehrt wellenathmend ihr Geficht Richt doppelt schöner her? Lockt dich der tiefe himmel nicht, Das feuchtverklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht Richt her in em'gen Thau?

Das Waffer rauscht', das Waffer schwoll, Rept' ihm ben nadten Fuß; Gein herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll, Wie bei der Liebsten Gruß. Sie sprach zu ihm, fie sang zu ihm; Da war's um ihn geschehn: Salb zog sie ihn, halb sant er bin, Und ward nicht mehr gesehn.

# Der Konig in Chule.

Bon Goethe.

Es war ein König in Thule, Gar treu bis an bas Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber, Er leert' ihn jeden Schmaus, Die Augen gingen ihm über, So oft er trank daraus.

Und ale er tam ju fterben, Bahlt' er feine Stabt' im Reich, Gonnt' alles feinen Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er faß beim Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Bätersaale Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand der alte Zecher, Trank lepte Lebensgluth, Und warf den heil'gen Becher hinunter in die Fluth, Er fab ihn fturgen, trinfen, Und finten tief ins Meer. Die Augen thaten ihm finten; Trank nie einen Tropfen mehr.

#### Der Todtentanz.

Bon Goethe.

Der Thurmer der schaut zu Mitten der Racht Sinab auf die Graber in Lage; Der Mond der hat alles ins helle gebracht; Der Kirchhof er liegt wie am Tage. Da regt sich ein Grab und ein anderes dann: Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann, In weißen und schleppenden hemden.

Das redt nun, es will sich ergößen sogleich, Die Anöchel zur Runde, zum Kranze, So arm und so jung, so alt und so reich; Doch hindern die Schleppen am Tanze. Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut, So schütteln sich alle, da liegen zerstreut Die hemdelein über den hügeln.

Nun hebt sich ber Schenkel, nun wadelt das Bein, Geberden da giebt es vertradte; Dann klippert's und klappert's mitunter hinein, Als schlüg' man die Hölzlein zum Tacte. Das kommt nun dem Thürmer so lächerlich vor. Da raunt ihm der Schalk, der Bersucher ins Ohr: Geh! bole dir einen der Laken. Gethan wie gedacht! und er flüchtet fich schnell Run hinter geheiligte Thuren. Der Mond und noch immer er scheinet so hell Jum Tanz, den sie schauerlich führen. Doch endlich verlieret sich dieser und der, Schleicht eins nach dem andern gekleidet einher, Und husch ist es unter dem Rasen.

Rur einer der trippelt und ftolpert zulest Und tappet und grapst an den Grüften; Doch hat kein Geselle so schwer ihn verlest; Er wittert das Tuch in den Lüsten. Er rüttelt die Thurmthur, sie schlägt ihn zuruck, Geziert und gesegnet, dem Thurmer zum Glück, Sie blinkt von metallenen Kreuzen.

Das hemd muß er haben, da rastet er nicht, Da gilt auch kein langes Besinnen, Den gothischen Zierrath ergreift nun der Wicht Und klettert von Zinne zu Zinnen. Run ist's um den Armen, den Thürmer gethan! Er ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel hinan, Langbeinigen Spinnen vergleichbar.

Der Thürmer erbleichet, der Thürmer erbebt, Gern gab' er ihm wieder den Laken.
Da hadelt — jest hat er am längsten gelebt —
Den Zipfel ein eiserner Zaden.
Schon trübet der Mond sich verschwindenden Scheins, Die Glode sie donnert ein mächtiges Eins, Und unten zerschellt das Gerippe.

#### Socizeitlied.

Bon Goethe.

Wir singen und sagen vom Grafen so gern, Der hie in dem Schlosse gehauset, Da wo ihr den Entel des seligen Herrn, Den heute vermählten, beschmauset. Run hatte sich jener im heiligen Krieg Bu Chren gestritten durch mannigen Sieg, Und als er zu hause vom Rößlein stieg, Da sand er sein Schlösselien oben, Doch Diener und Habe zerstoben.

Da bift du nun, Gräflein, da bift du zu haus, Das heimische findest du schlimmer!
Bum Fenster da ziehen die Winde hinaus, Sie kommen durch alle die Zimmer.
Bas wäre zu thun in der herbstlichen Nacht?
So hab' ich doch manche noch schlimmer vollbracht, Der Morgen hat alles wohl besser gemacht.
Drum rasch bei der mondlichen helle
Ins Bett, in das Stroh, ins Gestelle.

Und als er im willigen Schlummer so lag, Bewegt es sich unter dem Bette. Die Ratte die raschle so lange sie mag! Ja, wenn sie ein Bröselein hätte! Doch siehe! da stehet ein winziger Wicht, Ein Zwerglein so zierlich mit Ampelen-Licht, Mit Rednergeberden und Sprechergewicht, Zum Fuß des ermüdeten Grasen, Der, schläft er nicht, möcht' er doch schlafen.

Wir haben und Feste bier oben erlaubt, Seitbem bu bie Zimmer verlassen, Und weil wir dich weit in der Ferne geglaubt, So dachten wir eben zu prassen. Und wenn du vergönnest und wenn dir nicht graut, So schmausen die Zwerge, behaglich und laut, Zu Ehren der reichen, der niedlichen Braut. Der Graf im Behagen des Traumes!"

Da fommen drei Reiter, sie reiten hervor, Die unter dem Bette gehalten; Dann folget ein singendes, klingendes Chor Bossierlicher kleiner Gestalten; Und Wagen auf Wagen mit allem Geräth, Daß einem so hören und Sehen vergeht, Wie's nur in den Schlössern der Könige steht; Zulest auf vergoldetem Wagen Die Braut und die Gäste getragen.

So rennet nun alles in vollem Galopp Und fürt sich im Saale sein Plägchen; Jum Orchen und Walzen und lustigen Hopp Erfieset sich jeder ein Schägchen. Da pfeist es und geigt es und flinget und flirrt, Da ringelt's und schleift es und rauschet und wirrt, Da pispert's und fnistert's und fiüstert's und schwirrt; Das Gräflein, es blicket hinüber, Es duntt ibn, als läg' er im Kieber.

Mun bappelt's und rappelt's und tlappert's im Saal, Bon Banten und Stublen und Tifchen, Da will nun ein jeder am festlichen Mahl Sich neben dem Liebchen erfrischen; Sie tragen die Burfte, die Schinken fo klein Und Braten und Fisch und Geflügel herein, Ee kreifet beständig der köstliche Wein: Das tofet und kofet so lange, Berschwindet zulest mit Gesange.

Und sollen wir fingen, was weiter geschebn, So schweige das Toben und Tosen. Denn was er so artig im Aleinen gesehn, Ersuhr er, genoß er im Großen. Trompeten und klingender, singender Schall, Und Wagen und Reiter und bräutlicher Schwoll, Sie kommen und zeigen und neigen sich all, Unzählige, selige Leute.
So ging es und geht es noch heute.

## Schäfers Klagelied.

Bon Goethe.

**D**a broben auf jenem Berge Da steh' ich tausendmas, An meinem Stabe gebogen Und schaue hinab in das Thal.

Dann folg' ich der weidenden heerde, Mein hundchen bewahret mir fie; Ich bin herunter gekommen Und weiß doch selber nicht wie.

Da stehet von schönen Blumen Die ganze Wiese so voll; Ich breche sie, ohne zu wissen Wem ich sie geben soll. Und Regen, Sturm und Gewitter Berpaff' ich unter bem Baum. Die Thure bort bleibet verschloffen; Doch alles ift leiber ein Traum.

Es ftehet ein Regenbogen Bohl über jenem Saus! Sie aber ist weggezogen, Und weit in bas Land hinaus.

Sinaus in das Land und weiter, Bielleicht gar über bie See. Borüber, ihr Schafe, vorüber! Dem Schäfer ift gar fo weh.

#### Mignon.

Bon Goethe.

Kennst du bas Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, Gin sanster Wind vom blauen himmel weht, Die Mytte still und hoch der Lorbeer steht? Rennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, o mein Gelichter, ziehn.

Rennst du das Haus? Auf Saulen ruht sein Dach, Es glanzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, gethan? Rennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit bir, o mein Befchuger, giehn.

Rennst du den Berg und seinen Woltensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg; In höhlen wohnt der Drachen alte Brut; Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth. Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Beht unfer Beg! o Bater, lag und ziehn!

#### Mignon.

Bon Boethe.

Mur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt Bon aller Freude Seh' ich an's Firmament Nach jener Seite. Ach! der mich liebt und kennt, Ift in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt Mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide!

# Sarfenspieler.

Bon Goethe.

Wer nie fein Brod mit Thranen af, Ber nie bie fummervollen Rachte Auf feinem Bette weinend faß, Der tennt euch nicht, ihr himmlischen Machte!

Ihr führt in's Leben und binein, 3hr laßt ben Urmen fculbig werben, Dann überlaft ihr ihn ber Bein: Denn alle Schuld racht fich auf. Erben.

## Sarfenspieler.

Bon Goethe.

Wer fich ber Ginfamteit ergiebt, Ach! ber ift bald allein; Gin jeder lebt, ein jeder liebt, Und läßt ibn feiner Bein.

Ja! lagt mich meiner Qual! Und fann ich nur einmal Recht einfam fein, Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebenber lauschend facht, Db feine Freundin allein? So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Ginfamen bie Bein, Mich Ginfamen Die Qual. Uch, werd' ich erft einmal Ginfam im Grabe fein, Da läßt fie mich allein!

-855.8-



Friedrich bon Schiller.

Geboren am 10. November 1759 zu Marbach in Burtemberg, woselbst sein Bater Lieutenant, spater Major warb. Wirb 1773 auf ber Karlsafabemie in Stuttgart erzogen und flubirt Medizin. Schreibt 1777 die Rauber, wosdurch er gezwungen wird sein Stellung als Militärarzt zu verlassen und sich 1782 zu flüchten. 1783 Theaterbichter in Mannheim. Sein großes bramastisches Talent entwickelt sich nun in seinem Liesto, Rabale und Liebe, und wurd zur Meisterschaft in Don Karlos (1784), Wallenstein (1800), Maria Stuart (1800), Jungfrau von Orleans (1801), Braut von Messina (1803) und Wischelm Tell (1804). 1789 wird er Professor der Geschichte in Zena, vermählt sich 1790 mit Fräulein von Lengeselb. Schiller ist in jeder Korm ein Genie, erst wild und zügellos, dann besonnen, wurdig, gedankentief; in seinen lyrischen Gebichten und Balladen aber erhebt er sich zum größten Meister ver beutschen Poesse. Durchaus ebel, groß und hinreißend.

Er karb am 9. Mai 1805.

#### Der Taucher.

Bon Chiller.

Wer wagt es, Rittersmann ober Knapp, Bu tauchen in diesen Schlund?' Einen goldnen Becher werf' ich binab, Berschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Ber mir den Becher kann wieder zeigen, Er mag ihn behalten, er ist sein eigen.

Der König spricht es und wirft von der Soh' Der Klippe, die schroff und steil hinaushängt in die unendliche See, Den Becher in der Charybbe Geheul. "Wer ist der Beherzte, ich frage wieder, Bu tauchen in diese Tiefe nieder?"

Und die Ritter, die Anappen um ihn her, Bernehmen's und schweigen still, Sehen hinab in das wilde Meer, Und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum dritten Mal wieder fraget: "Ik Keiner, der sich hinunter waget?"

Doch Alles noch ftumm bleibt wie zuvor, Und ein Ebelfnecht, sanft und ted, Eritt aus der Anappen zagendem Chor, Und den Gürtel wirst er, den Mantel weg, Und alle die Männer umher und Frauen Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen. Und wie er tritt an bes Felsen hang, Und blickt in den Schlund hinab, Die Wasser, die sie binunter schlang, Die Charybde jest brüllend wiedergab, Und wie mit des sernen Donners Getose Entstürzen sie schaumend dem sinstern Schooße.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, Bis zum himmel spripet der dampfende Gischt, Und Fluth auf Fluth sich ohn' Ende drängt, Und will sich nimmer erschöpfen und leeren, Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.

Doch endlich, da legt sich die wilbe Gewalt, Und schwarz aus dem weißen Schaum Klafft hinunter ein gähnender Spalt, Grundlos, als ging's in den Höllenraum, Und reißend sieht man die brandenden Wogen hinab in den strudelnden Trichter gezogen.

Jest schnell, eh' die Brandung wiederkehrt, Der Jüngling sich Gott besiehlt, Und — ein Schrei des Entsepens wird rings gehört, Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespult, Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer Schließt sich der Rachen; er zeigt sich nimmer.

Und stille wird's über dem Wasserschlund, In der Tiefe nur brauset es hohl, Und bebend bört man von Mund zu Mund: "Sochherziger Jüngling, fahre wohl!" Und hohler und hohler hört' man's heulen, Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Beilen. Und wärfst du die Krone felber hinein, Und sprächst: wer mir bringet die Kron', Er soll sie tragen und König sein! Mich gelüstete nicht nach dem theuern Lohn. Was die heulende Tiefe da unten verhehle, Das erzählt keine lebende, glückliche Seele.

Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefaßt, Schoß jäh in die Liefe hinab: Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Wast hervor aus dem alles verschlingenden Grab. — Und heller und heller, wie Sturmes Sausen, hört man's näher und immer näher brausen.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, Bis zum himmel spripet der dampsende Gischt, Und Well' auf Well' sich ohn' Ende drängt, Und wie mit des sernen Donners Getose Entstürzt es brüllend dem sinstern Schooße.

Und sieh'! aus dem sinster fluthenden Schooß, Da hebt sich's schwanenweiß, Und ein Urm und ein glänzender Racen wird bloß, Und es rudert mit Krast und mit emsigem Fleiß, Und er ist's, und hoch in seiner Linken Schwingt er den Becher mit freudigem Winken.

Und athmete lang und athmete tief, Und begrüßte das himmlische Licht. Mit Frohloden es Einer dem Andern rief: "Er lebt! Er ist da! Es behielt ihn nicht! Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle Hat der Brave gerettet die lebende Seele." Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schaar; Bu des Königs Füßen er finft, Den Becher reicht er ihm knieend dar, Und der König der lieblichen Tochter winkt, Die füllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande, Und der Jüngling fich also zum König wandte:

"Lang lebe ber König! Es freue sich, Wer da athmet im rosigen Licht! Da unten aber ist's fürchterlich, Und der Mensch versuche die Götter nicht, Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen."

"Es riß mich hinunter blipesschnell, Da stürzt: mir aus felfigem Schacht Wilbfluthend entgegen ein reißender Quell, Mich packte des Doppelstroms wüthende Macht, Und wie einen Kreisel mit schwindelndem Dreben Trieb mich's um, ich konnte nicht widerstehen."

"Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief, In der höchsten schrecklichen Roth, Aus der Tiefe ragend ein Felsenriff, Das erfaßt' ich behend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spißen Korallen, Sonst wär' er ins Bodenlose gefallen."

"Denn unter mir lag's noch bergetief In purpurner Finsterniß da, Und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, Das Auge mit Schaudern hinunter sah, Bie's von Salamandern und Molchen und Drachen Sich regt' in dem furchtbaren höllenrachen." "Schwarz wimmelten ba, in graufem Gemisch, Bu scheußlichen Klumpen geballt, Der stachlichte Roche, der Klippenfisch, Des hammers gräuliche Ungestalt, Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne Der entsepliche hai, des Meeres hyane."

"Und da bing ich, und war's mir mit Grausen bewußt, Bon der menschlichen Sulse so weit, Unter Larven die einzige fühlende Brust, Allein in der gräßlichen Einsamkeit, Tief unter dem Schall der menschlichen Rede Bei den Ungeheuern der traurigen Dede."

"Und schaubernd dacht' ich's, da froch's heran, Regte hundert Gelenke zugleich, Bill schnappen nach mir; in des Schreckens Wahn Laß ich los der Koralle umklammerten Zweig, Gleich faßt mich der Strudel mit rasendem Toben, Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach oben."

Der König darob sich verwundert schier Und spricht: "ber Becher ist dein, Und diesen Ring noch bestimm" ich dir, Geschmückt mit dem köstlichsten Edelgestein, Bersuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, Bas du sahst auf des Meer's tiefunterstem Grunde."

Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl, Und mit schmeichelndem Munde fie fleht: "Laft, Bater, genug sein das grausame Spiel! Er hat Euch bestanden, was Keiner besteht, Und könnt Ihr des Herzens Gelüsten nicht zähmen, So mögen die Ritter den Knappen beschämen." Drauf ber König greift nach bem Becher schnell, In den Strudel ihn schleubert hinein: "Und schaffst du den Becher mir wieder zur Stell', So sollst du der trefflichste Ritter mir sein, Und sollst sie als Ehgemahl heut noch umarmen, Die jest für dich bittet mit zartem Erbarmen."

Da ergreift's ihm die Seele mit himmelsgewalt, Und es blist aus den Augen ihm fühn, Und er fiehet erröthen die schöne Gestalt, Und sieht sie erbleichen und sinken hin; Da treibt's ihn, den köstlichen Preis zu erwerben, Und stürzt hinunter auf Leben und Sterben.

Bohl hort man die Brandung, wohl tehrt fie zurud, Sie verfündigt der donnernde Schall; Da budt sich's hinunter mit liebendem Blid, Es tommen, es tommen die Basser all, Sie rauschen berauf, sie rauschen nieder, Den Jüngling bringt keines wieder.

## Der Alpenjäger.

Bon Schiller.

Willst du nicht das Rammlein huten? Lämmlein ift fo fromm und fanft, Rabrt sich von bes Grases Blütben, Spielend an des Baches Ranft. "Mutter, Mutter, laß mich geben, Jagen nach des Berges Soben!" Willft du nicht die heerbe loden Mit bes hornes munterm Klang? Lieblich tont der Schall der Gloden In des Waldes Luftgefang. "Mutter, Mutter, laß mich gehen, Schweisen auf den wilden höhen!"

Billst du nicht die Blümlein warten, Die im Beete freundlich stehn? Draußen ladet dich tein Garten: Wild ist's auf den wilden Höhn! "Laß die Blümlein, laß sie blühen! Mutter, Mutter, laß mich ziehen!"

Und ber Anabe ging zu jagen, Und es treibt und reißt ihn fort, Raftlos fort mit blindem Bagen Un des Berges finftern Ort; Bor ihm her mit Bindesichnelle Flieht die gitternde Gagelle.

Auf der Felsen nachte Rippen Riettert sie mit leichtem Schwung, Durch den Riß gespalt'ner Klippen Trägt sie der gewagte Sprung; Aber binter ihr verwogen Folgt er mit dem Todesbogen.

Jeso auf ben ichroffen Zinken Sangt fie, auf bem höchsten Grat, Wo die Felsen jah versinken, Und verschwunden ist der Pfad. Unter sich die steile Sobe, Sinter sich des Feindes Rabe. Mit des Jammers stummen Bliden Fleht sie zu dem harten Mann, Fleht umsonst, denn loszudrücken, Legt er schon den Bogen an; Plöplich aus der Felsenspalte Tritt der Geist, der Bergesalte.

Und mit feinen Götterhanden
Schüpt er bas gequalte Thier.
"Mußt bu Tod und Jammer fenden,"
Ruft er, "bis herauf zu mir?
Raum für Alle hat die Erde:
Was verfolgst bu meine heerde?"

#### Würde der Frauen.

Bon Schiller.

Ehret die Frauen! fie flechten und weben Simmlische Rosen ins irdische Leben, Flechten der Liebe begludendes Band, Und in der Grazie züchtigem Schleier Rähren fie wachsam das ewige Feuer Schoner Gefühle mit heiliger hand.

Ewig aus der Wahrheit Schranken Schweift des Mannes wilde Kraft; Unstät treiben die Gedanken Auf dem Meer der Leidenschaft; Gierig greift er in die Ferne, Rimmer wird sein herz gestillt; Rastlos durch entlegne Sterne Jagt er seines Traumes Bild. Aber mit zauberisch fesselndem Blide Binken die Frauen den Flüchtling zurucke, Barnend zurud in der Gegenwart Spur. In der Mutter bescheidener Hütte Sind sie geblieben mit schamhafter Sitte, Treue Töchter der frommen Natur.

Feindlich ift bes Mannes Streben, Mit zermalmender Gewalt Geht der wilde durch das Leben, Ohne Raft und Aufenthalt. Was er schuf, zerstört er wieder, Rimmer ruht der Wünsche Streit, Rimmer, wie das haupt der hyder Ewig fällt und sich erneut.

Aber zufrieden mit stillerem Ruhme, Brechen die Frauen bes Augenblicks Blume, Nähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß, Freier in ihrem gebundenen Wirten, Reicher, als er, in des Wissens Bezirken Und in der Dichtung unendlichem Kreis.

Streng und ftolz, sich selbst genügend, Kennt bes Mannes talte Bruft, Serzlich an ein Berz sich schmiegend, Richt ber Liche Götterlust, Kennet nicht ben Tausch ber Seelen, Richt in Thränen schmilzt er hin; Selbst bes Lebens Kämpfe stählen harten Sinn.

Aber, wie leise vom Zephnr erschüttert, Schnell die aolische Sarfe erzittert,

Also die fühlende Seele der Frau. Zärtlich geängstigt vom Bilde der Qualen, Wallet der liebende Busen, es strahlen Berlend die Augen von himmlischem Thau.

In der Manner Herrschgebiete Gilt der Starke tropig Recht; Mit dem Schwert beweist der Scothe, Und der Berser wird zum Knecht. Es besehden sich im Grimme Die Begierden wild und roh, Und der Eris rauhe Stimme Baltet, wo die Charis floh.

Aber mit fanft überredender Bitte Führen die Frauen den Scepter der Sitte, Löschen die Zwietracht, die tobend entglüht, Lehren die Kräfte, die feindlich sich hassen, Sich in der lieblichen Form zu umfassen, Und vereinen, was ewig sich flieht.

# Soffnung.

Bon Schiller.

Es reden und träumen die Menschen viel Bon bessern funftigen Tagen; Nach einem glüdlichen, goldenen Ziel Sieht man sie rennen und jagen. Die Belt wird alt und wird wieder jung, Doch der Mensch hofft immer Berbesserung. Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, Sie umflattert den frohlichen Anaben, Den Jüngling lodet ihr Zauberschein, Sie wird mit dem Greis nicht begraben; Denn beschließt er im Grabe den muden Lauf, Noch am Grabe pflanzt er — die Hoffnung auf.

Es ift fein leerer, schmeichelnder Wahn, Erzeugt im Gehirne des Thoren, Im herzen fundet es laut sich an, Zu was Besserm sind wir geboren; Und'was die innere Stimme spricht, Das täuscht die hoffende Seele nicht.

## Der Sandschuf.

Bon Schiller.

Vor seinem Löwengarten, Das Kampfspiel zu erwarten, Saß König Franz, Und um ihn die Großen der Krone, Und rings auf hohem Balcone Die Damen in schönem Kranz.

Und wie er winkt mit dem Finger, Auf thut fich der weite Zwinger, Und hinein mit bedächtigem Schritt Ein Löwe tritt, Und fieht fich stumm Rings um, Mit langem Gahnen, Und schuttlt die Mahnen,

Und ftredt die Glieber, Und legt fich nieber.

Und ber Ronig winft wieder, Da öffnet fich behend Ein zweites Thor, Daraus rennt Mit wilbem Sprunge Ein Tiger hervor. Wie ber ben Lowen erschaut. Brullt er laut, Schlägt mit bem Schweif Ginen furchtbaren Reif Und reget bie Bunge, Und im Rreife fcheu Umgeht er ben Leu, Grimmig fcnurrend, Drauf ftredt er fich murrenb Bur Seite nieber.

Und der König winkt wieder, Da speit das doppelt geöffnete Haus Zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit muthiger Kampsbegier Auf das Tigerthier; Das pack sie mit seinen grimmigen Tapen, Und der Leu mit Gebrüll Richtet sich auf, da wird's still; Und berum im Kreis, Bon Mordsucht heiß, Lagern sich die greulichen Kapen.

Da fällt von des Altans Rand Ein Sandichuh von ichöner Sand Zwischen den Tiger und den Leun Mitten hinein. Und zu Ritter Delorges, fpottender Beif', Bendet fich Fraulein Aunigund: "herr Ritter, ift eure Lieb' fo heiß, Bie ihr mir's schwört zu jeder Stund', Ei, so hebt mir ben Handschub auf!"

Und ber Ritter, in schnellem Lauf, Steigt hinab in den furchtbaren Zwinger Mit festem Schritte, Und aus der Ungeheuer Mitte Rimmt er den Sandschuh mit tedem Finger.

Und mit Erstaunen und mit Grauen Sehen's die Ritter und Edelfrauen, Und gelassen bringt er den Handschuh zurud. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, Aber mit zärtlichem Liebesblid — Er verheißt ihm sein nahes Glud — Empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und der Ritter sich tief verbeugend spricht: "Den Dant, Dame, begehr' ich nicht!" Und verläßt sie zur selben Stunde.

## Der Ming des Volnkrates.

Bon Schiller.

Er stand auf seines Daches Zinnen, Er schaute mit vergnügten Sinnen Auf das beherrschte Samos bin. "Dies Alles ist mir unterthänig," Begann er zu Aeghptens König, "Gestehe, daß ich glücklich bin."—

"Du haft ber Götter Gunft erfahren! Die vormals beines Gleichen waren, Sie zwingt jest beines Scepters Macht. Doch Einer lebt noch, sie zu rächen; Dich kann mein Mund nicht glüdlich sprechen, So lang bes Feindes Auge wacht." —

Und eh' der König noch geendet, Da ftellt sich, von Milet gesendet, Ein Bote dem Ayrannen dar: "Laß, herr, des Opfers Dufte steigen, Und mit des Lorbeers muntern Zweigen Befränze dir dein sesslich haar!"

"Getroffen fant bein Feind vom Speere; Mich fendet mit der frohen Mähre Dein treuer Felbherr Polydor —" Und nimmt aus einem schwarzen Beden, Noch blutig, zu der beiden Schrecken Ein wohlbekanntes haupt bervor.

Der König tritt zurud mit Grauen. "Doch warn' ich dich, dem Glück zu trauen," Bersett er mit besorgtem Blick. "Bedent', auf ungetreuen Wellen, — Wie leicht kann sie der Sturm zerschellen, — Schwimmt deiner Flotte zweiselnd Glück."

Und eh' er noch bas Wort gesprochen, Sat ibn ber Jubel unterbrochen, Der von ber Rhebe jauchzend schallt. Mit fremben Schaben reich beladen, Rehrt zu ben beimischen Gestaden Der Schiffe mastenreicher Walb.

Der königliche Gast erstaunet: "Dein Glück ist heute gut gesaunet, Doch fürchte seinen Unbestand. Der Kreter waffenkund'ge Schaaren Bedräuen dich mit Kriegsgefahren; Schon nahe sind sie diesem Strand."

Und eh' ihm noch bas Wort entfallen, Da fieht man's von den Schiffen wallen Und tausend Stimmen rufen: "Sieg! Bon Feinbesnoth find wir befreiet, Die Kreter hat der Sturm gerstreuet, Borbei, geendet ift der Krieg."

Das hört der Gastfreund mit Entsegen. "Fürwahr, ich muß dich glücklich schägen! Doch, " spricht er, "gittr' ich für dein heil. Mir grauet vor der Götter Reide; Des Lebens ungemischte Freude Ward teinem Irdischen zu Theil."

"Auch mir ift Alles wohlgerathen, Bei allen meinen herrscherthaten Begleitet mich bes himmels hulb; Doch hatt' ich einen theuern Erben, Den nahm mir Gott, ich fah ihn sterben, Dem Glud bezahlt' ich meine Schulb."

"Drum, willst du dich vor Leid bewahren, So siehe zu den Unsichtbaren, Daß sie zum Glück den Schmerz verleihn. Noch Keinen sah ich fröhlich enden, Auf den mit immer vollen handen Die Götter ihre Gaben streu'n." "Und wenn's die Götter nicht gewähren, So acht' auf eines Freundes Lehren Und rufe selbst das Unglud her; Und was von allen beinen Schäpen Dein herz am höchsten mag ergöpen, Das nimm und wirf's in dieses Meer!"

Und Jener spricht, von Furcht beweget: "Bon Allem, was die Insel heget, Jit dieser Ring mein höchstes Gut. Ihn will ich den Erinnen weihen, Ob sie mein Glück mir dann verzeihen," Und wirst das Kleinod in die Kluth.

Und bei bes nächsten Morgens Lichte — Da tritt mit fröhlichem Gesichte Ein Fischer vor den Fürsten hin: "herr, diesen Fisch hab' ich gefangen, Wie keiner noch ins Netz gegangen, Dir zum Geschenke bring' ich ihn."

Und als der Roch den Fisch zertheilet, Kommt er bestürzt herbeigeeilet Und ruft mit hocherstauntem Blick: "Sieh, Herr, den Ring, den du getragen, Ihn fand ich in des Fisches Magen, D, ohne Gränzen ist dein Glück!"

Sier wendet sich der Gast mit Grausen: "So kann ich hier nicht ferner bausen, Mein Freund kannst du nicht weiter sein. Die Götter wollen dein Berderben; Fort eil' ich, nicht mit dir zu sterben." Und sprach's, und schiffte schnell sich ein.

#### Die Kraniche des Ibncus.

Bon Schiller.

Bum Kampf ber Wagen und Gefange, Der auf Corinthus' Landesenge Der Griechen Stämme froh vereint, Bog Ibncus, ber Götterfreund.
Ihm schenkte bes Gesanges Gabe, Der Lieder suffen Mund Apoll; So wandert' er an leichtem Stabe Aus Rhegium, bes Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergesrücken Acrocorinth des Wandrers Bliden, Und in Poseidons Fichtenhain Tritt er mit frommem Schauder ein. Richts regt sich um ihn her, nur Schwärme Bon Kranichen begleiten ihn, Die fernbin nach des Südens Wärme In graulichtem Geschwader ziehn.

"Seid mir gegrüßt, befreundte Schaaren, Die mir zur See Begleiter waren, Zum guten Zeichen nehm' ich euch, Mein Loos, es ist dem euren gleich: Bon fernber tommen wir gezogen Und sleben um ein wirthlich Dach — Sei und der Gastliche gewogen, Der von dem Fremdling wehrt die Schmach!"

Und munter fördert er die Schritte, Und ficht fich in bes Waldes Mitte; Da sperren, auf gedrangem Steg Zwei Mörder plöplich seinen Weg. Bum Kampfe muß er fich bereiten, Doch balb ermattet fintt die Sand; Sie hat der Leper zarte Saiten, Doch nie des Bogens Kraft gespannt.

Er ruft die Menschen an, die Götter, Sein Flehen bringt zu teinem Retter; Wie weit er auch die Stimme schickt, Richts Lebenbes wird hier erblickt. "So muß ich hier verlassen sterben, Auf fremdem Boden, unbeweint, Durch boser Buben hand verderben, Wo auch fein Rächer mir erscheint!"

Und schwer getroffen finkt er nieber, Da rauscht der Kraniche Gefieder; Er hört, schon kann er nicht mehr seh'n, Die nahen Stimmen furchtbar frah'n. "Bon euch, ihr Kraniche dort oben, . Benn keine andre Stimme spricht, Sei meines Mordes Klag' erhoben!" Er ruft es, und sein Auge bricht.

Der nackte Leichnam wird gefunden, Und balb, obgleich entstellt von Wunden, Erkennt der Gastfreund in Corinth Die Züge, die ihm theuer find. "Und muß ich so dich wieder sinden, Und hoffte mit der Fichte Kranz Des Sängers Schläse zu umwinden, Bestrahlt von seines Ruhmes Glanz!"

Und jammernd hören's alle Gafte, Berfammelt bei Boseidons Feste, Ganz Griechenland ergreift der Schmerz, Berloren hat ihn jedes herg; Und fturmend brangt fich zum Brytanen Das Bolt, es forbert feine Buth, Bu rachen bes Erschlag'nen Manen, Bu fühnen mit bes Mörbers Blut.

Doch wo die Spur, die aus der Menge, Der Boller fluthendem Gedränge, Gelodet von der Spiele Bracht, Den schwarzen Thater tenntlich macht? Sind's Rauber, die ihn feig erschlagen? That's neibisch ein verborgner Feind? Rur helios vermag's zu sagen, Der alles Irbische bescheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte Jest eben durch der Griechen Mitte, Und während ihn die Rache sucht, Genießt er seines Frevels Frucht. Auf ihres eignen Tempels Schwelle Trost er vielleicht den Göttern, mengt Sich dreist in jene Menschenwelle, Die dort sich zum Theater drängt.

Denn Bant an Bant gedränget fiten, Es brechen fast der Buhne Stupen, herbeigeströmt von fern und nab, Der Griechen Bölter wartend da. Dumpsbrausend wie des Meeres Bogen, Bon Menschen wimmelnd wächst der Bau In weiter stets geschweistem Bogen hinauf bis in des himmels Blau.

Ber gahlt die Bolfer, nennt die Ramen, Die gaftlich hier gusammen tamen? Bon Theseus Stadt, von Aulis Strand, Bon Phocis, vom Spartanerland, Bon Usiens entleg'ner Kuste, Bon allen Inseln tamen sie, Und borchen von dem Schaugeruste Des Chores grauser Melodie,

Der, streng und ernst, nach alter Sitte, Mit langsam abgemeßnem Schritte hervortritt aus dem hintergrund, Umwandelnd des Theaters Rund. So schreiten keine ird'schen Weiber, Die zeugete kein sterblich haus! Es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus.

Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, Sie schwingen in entfleischten handen Der Fackel düsterrothe Glut, In ihren Bangen fließt kein Blut. Und wo die haare lieblich flattern, Um Menschenstirnen freundlich weh'n, Da sieht man Schlangen hier und Nattern Die gistgeschwoll'nen Bauche blab'n.

Und schauerlich, gedreht im Kreife, Beginnen fie des hymnus Beife, Der durch das herz zerreißend dringt, Die Bande um den Frevler schlingt. Besinnungraubend, herzbethörend Schallt der Erinnyen Gesang, Er schallt, des hörers Mart verzehrend, Und duldet nicht der Leper Klang:

"Bohl bem, ber frei von Schuld und Fehle Bewahrt die findlich reine Seele;
Ihm dürsen wir nicht rächend nah'n,
Er wandelt frei des Lebens Bahn.
Doch wehe, wehe, wer verstohlen
Des Mordes schwere That vollbracht;
Wir besten uns an seine Sohlen,
Das furchtbare Geschlecht der Nacht!

Und glaubt er fliehend zu entspringen, Geflügelt find wir ba, die Schlingen Ihm werfend um ben flücht'gen Fuß, Daß er zu Boden fallen muß. So jagen wir ihn, ohn' Ermatten, Berföhnen kann uns keine Reu', Ihn fort und fort bis zu ben Schatten, Und geben ihn auch bort nicht frei."

So fingend, tanzen sie den Reigen, Und Stille, wie des Todes Schweigen, Liegt über'm ganzen Hause schwer, Als ob die Gottheit nahe wär'. Und seierlich, nach alter Sitte, Umwandelnd des Theaters Rund', Mit langsam abgemess net Schritte, Berschwinden sie im hintergrund.

Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet Noch zweiselnd jede Brust und bebet, Uud huldiget der furchtbar'n Macht, Die richtend im Berborg'nen wacht, Die unersosschild, unergründet, Des Schicksals dunkeln Knäuel flicht, Dem tiesen Herzen sich verkündet
Doch fliehet vor dem Sonnenlicht.

Da hört man auf ben höchsten Stufen Auf einmal eine Stimme rufen: "Sieh da; sieh da, Timotheus, Die Kraniche des Ihncus!"— Und finster plöplich wird der himmel, Und über dem Theater hin Sieht man in schwärzlichtem Gewimmel Ein Kranichheer vorüberzieh'n.

"Des Ibpcus!" — ber theure Rame Rührt jede Bruft mit neuem Grame, Und wie im Meere Well' auf Well', So läuft's von Mund zu Munde schnell: "Des Ibpcus, den wir beweinen? Den eine Mörderhand erschlug? Was ist's mit dem? Was kann er meinen? Was ist's mit diesem Kranichzug?"

Und lauter immer wird die Frage, Und ahnend fliegt's mit Blipesschlage, Durch alle Herzen: "Gebet Ucht! Das ist der Eumeniden Macht! Der fromme Dichter wird gerochen, Der Mörder bietet selbst sich dar — Ergreist ihn, der das Wort gesprochen, Und ihn, an den's gerichtet war!"

Doch dem war kaum das Wort entfahren, Möcht' er's im Busen gern bewahren; Umsonft; der schreckenbleiche Mund Macht schnell die Schuldbewußten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter, Die Scene wird zum Tribunal, Und es gestehn die Bösewichter, Getroffen von der Rache Strahl.

## Der Gang nach dem Sifenhammer.

Bon Schiller.

Ein frommer Anecht war Fridolin, Und in der Furcht des Herrn Ergeben der Gebieterin, Der Gräfin von Savern. Sie war so sanft, sie war so gut; Doch auch der Launen Uebermuth Hätt' er geeisert zu erfüllen Mit Freudigkeit, um Gottes willen.

Früh von des Tages erstem Schein, Bis spät die Besper schlug, Lebt' er nur ihrem Dienst allein, That nimmer sich genug. Und sprach die Dame: "Mach' dir's leicht!" Da wurd' ihm gleich das Auge seucht, Und meinte, seiner Pflicht zu sehlen, Durft' er sich nicht im Dienste guälen.

Drum vor dem gangen Dienertroß Die Gräfin ihn erhob; Aus ihrem schönen Munde floß Sein unerschöpftes Lob. Sie hielt ihn nicht als ihren Knecht, Es gab sein herz ihm Kindesrecht; Ihr klares Auge mit Bergnügen hing an ben wohlgestalten Zügen. Darob entbrennt in Roberts Bruft,
Des Jäger's, gift'ger Groll,
Dem längst von böser Schadenlust
Die schwarze Seele schwoll;
Und trat zum Grasen, rasch zur That,
Und offen des Berführers Rath,
Als einst vom Jagen heim sie tamen,
Streut' ihm ins herz des Argwohns Samen:

"Bie feid ihr glüdlich, edler Graf," Sub er voll Arglist an, "Euch raubet nicht den goldnen Schlaf Des Zweifels gift'ger Zahn; Denn ihr besigt ein edles Beib, Es gurtet Scham den keuschen Leib. Die fromme Treue zu berücken Bird nimmer dem Bersucker glüden."

Da rollt der Graf die finstern Brau'n: "Bas red'st du mir, Gesell?
Berd' ich auf Weibestugend bau'n, Beweglich wie die Well'?
Leicht locket sie des Schmeichlers Mund; Mein Glaube steht auf sesterm Grund.
Bom Beib des Grafen von Saverne Bleibt, hoff ich, der Bersucher ferne. "

Der Andre spricht: "So denkt ihr recht. Rur euren Spott verdient Der Thor, der, ein geborner Anecht, Ein Solches sich erkühnt, Und zu der Frau, die ihm gebeut, Erhebt der Wünsche Lüsternheit" — "Bas?" fällt ihm jener ein und bebet, "Red'st du von einem, der da lebet?" —

"Ja doch, was Aller Mund erfüllt, Das barg' fich meinem herrn?
Doch, weil ihr's benn mit Fleiß verhüllt, So unterdrück' ich's gern."—
"Du bist des Todes, Bube, sprich!"
Ruft jener streng und fürchterlich.
"Wer hebt das Aug' zu Kunigonden?"—
"Run ja, ich spreche von dem Blonden."

"Er ist nicht häßlich von Gestalt," Fährt er mit Arglist fort, Indem's den Grasen heiß und kalt Durchrieselt bei dem Wort. "It's möglich, herr? Ihr sah't es nie, Wie er nur Augen hat für sie? Bei Tasel eurer selbst nicht achtet, An ihrem Stuhl gesesselt schmachtet?"

"Seht ba die Berfe, die er schrieb Und seine Glut gesteht" — "Gesteht!" — "Und sie um Gegenlieb', Der freche Bube! fleht. Die gnad'ge Grafin, sanft und weich, Aus Mitleid wohl verbarg sic's euch; Mich reuet jest, daß mir's entsahren, Denn, herr, was habt ihr zu befahren?"

Da ritt in seines Zornes Buth Der Graf ins nahe Holz, Bo ihm in hoher Desen Glut Die Eisenstuse schmolz, Hier nährten früh und spat den Brand Die Knechte mit geschäft'ger Hand; Der Funke sprüht, die Bälge blasen, Als gält' es, Felsen zu verglasen. Des Wassers und des Feuers Kraft Berbundet sieht man hier; Das Mühlrad, von der Fluth gerafft, Umwälzt sich für und für; Die Werte klappern Nacht und Tag, Im Takte pocht der hämmer Schlag, Und bilbsam von den mächt'gen Streichen Muß felbst das Eisen sich erweichen.

Und zweien Anechten winfet er, Bedeutet sie und sagt:
"Den Ersten, ben ich sende her,
Und ber euch also fragt:
""habt ihr befolgt bes herren Wort?""
Den werft mir in die holle dort,
Daß er zu Asche gleich vergehe,
Und ihn mein Aug' nicht weiter sehe!"

Deß freut sich bas entmenschte Baar Mit hoher hentersluft, Denn fühllos, wie das Eisen, war Das herz in ihrer Brust. Und frischer mit der Balge hauch Erhipen sie des Ofens Bauch, Und schieden sich mit Mordverlangen, Das Todesopser zu empsangen.

Drauf Robert jum Gefellen fpricht Mit falichem Seuchelschein:
"Frisch auf, Gesell, und saume nicht, Der Berr begehret dein."
Der Berr, der spricht zu Fridolin:
"Mußt gleich zum Eisenhammer bin, Und frage mir die Anechte dorten,
Db sie gethan nach meinen Worten?"

Und jener fpricht: "Es foll geschehn!"
Und macht fich flugs bereit.
Doch sinnend bleibt er plöglich ftehn:
"Ch fie mir nichts gebeut?"
Und vor die Grafin ftellt er sich:
"Sinaus zum Sammer schielt man mich,
So sag', was tann ich bir verrichten?
Denn bir gehören meine Pflichten."

Darauf die Dame von Savern Berfest mit fanftem Ion:
"Die heil'ge Messe bört' ich gern,
Doch liegt mir frant der Sobn!
So gehe denn, mein Kind, und sprich
In Andacht ein Gebet für mich,
Und dentst du reuig deiner Sünden,
So laß auch mich die Gnade finden."

Und froh der vielwillfommnen Pflicht, Macht er im Flug sich auf, Sat noch des Dorfes Ende nicht Erreicht im schnellen Lauf, Da tont ihm von dem Glodenstrang Sellschlagend des Geläutes Klang, Das alle Sünder, bochbegnadet, Jum Sacramente festlich ladet.

"Dem lieben Gotte weich' nicht aus, Find'st bu ihn auf bem Weg!"
Er spricht's und tritt in's Gotteshaus; Rein Laut ist bier noch reg';
Denn um die Ernte war's, und heiß Im Felde glüht' der Schnitter Fleiß. Rein Chorgehülse war erschienen,
Die Messe tundig zu bedienen.

Entschlossen ist er alsobald Und macht den Sacristan; "Das," spricht er, "ist tein Aufenthalt Bas fördert himmelan." Die Stola und das Cingulum hängt er dem Priester dienend um, Bereitet hurtig die Gefäße, Geheiliget zum Dienst der Messe.

Und als er dies mit Fleiß gethan, Tritt er als Ministrant Dem Priester zum Altar voran, Das Meßbuch in der Hand, Und knieet rechts und knieet links, Und ist gewärtig jedes Winks, Und als des Sanctus Worte kamen, Da schellt er dreimal bei dem Namen.

Drauf als der Priester fromm sich neigt, Und, zum Altar gewandt, Den Gott, den gegenwärt'gen, zeigt In hocherhabner Hand, Da fündet es der Sacristan Mit hellem Glödsein klingend an, Und Alles kniet und schlägt die Brüste Sich fromm befreuzend vor dem Christe.

So übt er Jebes punttlich aus Mit schnell gewandtem Sinn;
Bas Brauch ist in dem Gotteshaus, Er hat es Alles inn',
Und wird nicht mude bis zum Schluß Bis beim Bobiscum Dominus
Der Priester zur Gemein' sich wendet,
Die heil'ge handlung segnend endet.

Da stellt er Jedes wiederum In Ordnung fauberlich; Erst reinigt er das heiligthum, Und dann entsernt er sich Und eilt, in des Gewissens Rub', Den Eisenhütten heiter zu, Spricht unterwegs, die Zahl zu füllen, Zwölf Paternoster noch im Stillen.

Und als er rauchen sieht den Schlot Und sieht die Anechte stehn, Da ruft er: "Bas der Graf gebot, Ihr Anechte, ist's gescheh'n?" Und grinsend zerren sie den Mund Und deuten in des Dfens Schlund: "Der ist besorgt und aufgehoben, Der Graf wird seine Diener loben."

Die Antwort bringt er seinem Herrn In schnellem Lauf zurud.
Als der ihn kommen sieht von fern, Kaum traut er seinem Blid:
"Unglücklicher! wo kommst du her?"—
"Bom Gisenhammer."— "Rimmermehr!
So hast du dich im Lauf verspätet?"—
"Herr, nur so lang, bis ich gebetet."

"Denn, als von eurem Ungesicht Ich heute ging, verzeiht!
Da fragt' ich erst nach meiner Pflicht, Bei der, die mir gebeut.
Die Messe, Herr, befahl sie mir Zu hören; gern gehorcht' ich ihr, Und sprach der Rosentränze viere Für euer heil und für das ihre."

In tiefes Staunen finket hier Der Graf, entsetzet sich:
"Und welche Antwort wurde dir Am Eisenhammer? sprich!" —
"Herr, dunkel war der Rede Sinn, Jum Ofen wies man lachend hin:
Der ist besorgt und aufgehoben,
Der Graf wird seine Diener loben."—

"Und Robert?" fällt der Graf ihm ein, Es überläuft ihn kalt, "Sollt' er dir nicht begegnet fein?
Ich fandt' ihn doch zum Bald. "—
"herr, nicht im Bald, nicht in der Flur Fand ich von Robert eine Spur."—
"Nun," ruft der Graf und steht vernichtet,
"Gott felbst im himmel hat gerichtet!"

Und gütig, wie er nie gepflegt, Rimmt er des Dieners Hand, Bringt ihn der Gattin, tiefbewegt, Die nichts davon verstand. "Dies Kind, kein Engel ist so rein, Lafit's eurer Hulb empfohlen sein! Wie schlimm wir auch berathen waren, Mit dem ist Gott und seine Schaaren."

### Die Burgfchaft.

Bon Coiller.

Bu Dionys, bem Tyrannen schlich Damon, ben Dolch im Gewande; Ihn schlugen die Sascher in Bande. "Bas wolltest du mit dem Dolche, sprich!" Entgegnet ihm sinster der Butherich. — "Die Stadt vom Tyrannen befreien!" — "Das sollst du am Kreuze bereuen." —

"Ich bin, " fpricht jener, "zu sterben bereit Und bitte nicht um mein Leben; Doch willst du Gnade mir geben, Ich siehe bich um drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester bem Gatten gefreit; Ich lasse den Freund dir als Bürgen, Ihn magst du, entrinn' ich, erwürgen. "

Da lächelt ber König mit arger Lift Und spricht nach kurzem Bedenken: "Drei Tage will ich dir schenken; Doch wisse! wenn sie verstrichen die Frist, Eh' du zurud mir gegeben bist, So muß er statt deiner erblassen, Doch dir ist die Strase erlassen."

Und er kommt zum Freunde: "Der König gebeut, Daß ich am Kreuz mit dem Leben Bezahle das frevelnde Streben; Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; So bleib du dem König zum Pfande, Bis ich komme, zu lösen die Bande."

Und schweigend umarmt ihn der treue Freund Und liefert sich aus dem Tyrannen; Der andere ziehet von dannen. Und ehe das dritte Morgenroth scheint, hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, Eilt heim mit sorgender Seele, Damit er die Frist nicht versehle.

Da gießt unendlicher Regen herah, Bon den Bergen stürzen die Quellen, Und die Bäche, die Ströme schwellen, Und er kommt ans User mit wanderndem Stab, Da reißet die Brücke der Strudel hinab, Und donnernd sprengen die Wogen Des Gewölbes krachenden Bogen.

Und troftlos irrt er an Ufers Rand; Wie weit er auch spähet und bliefet Und die Stimme, die rusende, schicket, Da stößet kein Rachen vom sichern Strand, Der ihn sehe an das gewunschte Land, Kein Schiffer lenket die Fähre, Und der wilde Strom wird zum Meere.

Da finkt er ans Ufer und weint und fleht, Die hände zum Zeus erhoben:
"D hemme des Stromes Toben! Es eilen die Stunden, im Mittag steht Die Sonne, und wenn sie niedergeht, Und ich kann die Stadt nicht erreichen, So muß der Freund mir erbleichen."

Doch machsend erneut fich des Stromes Buth, Und Belle auf Belle zerrinnet Und Stunde an Stunde entrinnet. Da treibet die Angst ihn, da faßt er sich Muth Und wirst sich hinein in die brausende Fluth Und theilt mit gewaltigen Armen Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

Und gewinnt das Ufer und eilet fort Und danket dem rettenden Gotte; Da stürzet die raubende Rotte Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, Den Psad ihm sperrend, und schnaubet Mord Und hemmet des Wanderers Eile Mit drohend geschwungener Keule.

"Bas wollt ihr?" ruft er, vor Schrecken bleich, "Ich habe nichts, als mein Leben, Das muß ich dem Könige geben!" Und entreißt die Keule dem nächsten gleich: "Um des Freundes Willen erbarmet euch!" Und drei, mit gewaltigen Streichen, Erlegt er, die andern entweichen.

Und die Sonne versendet glühenden Brand, Und von der unendlichen Mühe Ermattet, sinken die Knice. "D hast du mich gnädig aus Räubershand, Aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, Und soll hier verschmachtend verderben, Und der Freund mir, ber liebende sterben!"

Und horch! da sprudelt es filberhell, Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, Und stille hält er, zu lauschen, Und fieh', aus dem Felsen, geschwäßig, schnell, Springt murmelnd bervor ein lebendiger Quell, Und freudig budt er sich nieder Und erfrischet die brennenden Glieder.

Und bie Sonne blidt burch ber 3weige Grun Und malt auf ben glangenben Matten Der Baume gigantische Schatten; Und zwei Banderer fieht er die Strafe gichn, Will eilenden Laufes vorüber fliehn, Da bort er bie Borte fie fagen : "Jest wird er ans Rreug geschlagen."

Und die Angst beflügelt ben eilenden fuß, Ihn jagen ber Gorge Qualen, Da ichimmern in Abendrothe Strahlen Bon ferne die Zinnen von Spratus. Und entgegen tommt ibm Philoftratus, Des Saufes redlicher Buter, Der erfennt entfest ben Bebieter:

"Burud! bu retteft ben Freund nicht mehr, So rette das eigne Leben! Den Tob erleidet er eben. Bon Stunde ju Stunde gewartet' er Mit hoffender Seele ber Wiedertehr, 36m tonnte ben muthigen Glauben Der Sohn bes Tyrannen nicht rauben." -

"Und ift es ju fpat, und tann ich ihm nicht Ein Retter, willtommen ericheinen, So foll mich ber Tod ihm vereinen. Deg rühme ber blut'ge Tprann fich nicht, Daß der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht, Er ichlachte ber Opfer zweie. Und glaube an Liebe und Treue!"

Und die Sonne geht unter, da fteht er am Thor Und fieht bas Rreug ichon erhöhet, Das bie Menge gaffend umftebet:

An dem Seile icon zieht man den Freund empor, Da gertrennt er gewaltig den dichten Chor: "Mich, henter!" ruft er, "erwurget! Da bin ich, für ben er geburget!"

Und Erstaunen ergreift das Bolt umher, In den Urmen liegen fich beide Und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man tein Auge thränenleer, Und zum Könige bringt man die Bundermähr'; Der fühlt ein menschliches Rühren, Läßt schnell vor den Thron sie führen.

Und blidet fie lange verwundert an; Drauf fpricht er: "Es ift euch gelungen, 3hr habt das herz mir bezwungen; Und die Treue, fie ist doch tein leerer Bahn; So nehmet auch mich zum Genossen an! 3ch sei, gewährt mir die Bitte, 3n eurem Bunde der Dritte."

# Der Kampf mit dem Drachen.

Bon Chiller.

Was rennt das Bolt, was wälzt fich dort Die langen Gassen brausend fort?
Stürzt Rhodus unter Feuers Flammen?
Es rottet sich im Sturm zusammen,
Und einen Ritter, hoch zu Roß,
Gewahr' ich aus dem Menschentroß;
Und hinter ihm, welch Abenteuer!
Bringt man geschleppt ein Ungeheuer;

Ein Drache scheint es von Gestalt . Mit weitem Arokobilestachen, Und Alles blickt verwundert balb Den Ritter an und bald den Drachen.

Und taufend Stimmen werden laut: "Das ift der Lindwurm, tommt und schaut, Der hirt und heerden und verschlungen! Das ift der held, der ihn bezwungen! Biel' Andre zogen vor ihm aus, Bu wagen den gewalt'gen Strauß, Doch Keinen sah man wiederkehren: Den tühnen Ritter soll man ehren!" Und nach dem Kloster geht der Bug, Wo Sanct Johanns des Täufers Orden, Die Ritter des Spitals, im Flug Bu Rathe sind versammelt worden.

Und vor den edeln Meister tritt Der Jüngling mit bescheidnem Schritt; Rachdrängt das Bolt, mit wildem Rusen, Erfüllend des Geländers Stufen. Und jener nimmt das Wort und spricht: "Ich hab' erfüllt die Ritterpslicht. Der Drache, der das Land verödet, Er liegt von meiner hand getödtet; Frei ist dem Wanderer der Weg, Der hirte treibe ins Gesilde, Froh walle auf dem Felsensteg Der Pilger nach dem Gnadenbilde. "

Doch ftrenge blieft ber Furft ihn an Und fpricht: "Du haft als helb gethan; Der Muth ift's, ber ben Ritter ehret, Du haft ben tubnen Geift bewähret. Doch sprich! was ift die erfte Pflicht Des Ritters, der für Christum ficht, Sich schmüdet mit des Kreuzes Zeichen?" Und Alle rings berum erbleichen. Doch er, mit edlem Anstand, spricht, Indem er sich erröthend neiget: "Gehorsam ist die erste Pflicht, Die ihn des Schmudes würdig zeiget."

"Und diese Pflicht, mein Sohn," versest Der Meister, "hast du frech verlest. Den Kamps, den das Geset versaget, hast du mit frevlem Muth gewaget!"—— "Herr, richte, wenn du Alles weißt," Spricht Jener mit gesetzem Geist, "Denn des Geseches Sinn und Willen Bermeint' ich treulich zu erfüllen. Richt unbedachtsam zog ich hin, Das Ungeheuer zu betriegen; Durch List und kluggewandten Sinn Bersucht' ich's in dem Kamps zu siegen."

"Fünf unsers Ordens waren schon, Die Zierden der Religion,
Des fühnen Muthes Opfer worden;
Da wehrtest du den Kampf dem Orden.
Doch an dem Herzen nagten mir
Der Unmuth und die Streitbegier,
Ja, selbst im Traum der stillen Nächte Fand ich mich teuchend im Gesechte;
Und wenn der Morgen dämmernd tam
Und Kunde gab von neuen Plagen,
Da faßte mich ein wilder Gram,
Und ich beschloß, es frisch zu wagen."

"Und zu mir selber sprach ich dann: Bas schmüdt den Jüngling, ehrt den Mann? Bas leisteten die tapfern Helden, Bon denen uns die Lieder melden, Die zu der Götter Glanz und Ruhm Erhub das blinde Heidenthum? Sie reinigten von Ungeheuern Die Belt in tühnen Abenteuern, Begegneten im Kampf dem Leu'n Und rangen mit den Minotauren, Die armen Opfer zu befrei'n, Und ließen sich das Blut nicht dauren."

"Ift nur der Saracen' es werth, Daß ihn betampft des Chriften Schwert? Befriegt er nur die falfchen Götter? Gefandt ift er der Welt zum Retter, Bon jeder Roth und jedem Harm Befreien muß sein starter Urm; Doch seinen Muth muß Beisheit leiten, Und Lift muß mit der Stärte streiten. So sprach ich oft und zog allein, Des Raubthiers Fährte zu erfunden; Da flößte mir der Geist es ein, Froh rief ich aus: Ich hab's gefunden!"

"Und trat zu dir und sprach das Bort: Mich zieht es nach der heimath fort. Du, herr, willfahrtest meinen Bitten, Und glücklich war das Meer durchschnitten. Kaum stieg ich aus am heim'schen Strand, Gleich ließ ich durch des Künstlers hand, Getreu den wohlbemerkten Zügen, Ein Drachenbild zusammenfügen.

Auf turzen Füßen wird die Last Des langen Leibes aufgethürmet; Ein schuppicht Banzerbemd umfaßt Den Rüden, den es furchtbar schirmet."

"Lang stredet sich ber Sals bervor, Und gräßlich, wie ein Söllenthor, Als schnappt' es gierig nach der Beute, Eröffnet sich des Rachens Weite, Und aus dem schwarzen Schlunde dräun Der Zähne stachelichte Reibn; Die Zunge gleicht des Schwertes Spipe, Die kleinen Augen sprühen Blipe; In eine Schlange endigt sich Des Rüdens ungeheure Länge, Rollt um sich selber fürchterlich, Daß es um Mann und Roß sich schlänge."

"Und Alles bild' ich nach genau
Und kleid' es in ein scheußlich Grau;
Salb Wurm erschien's, halb Molch und Drache,
Gezeuget in der gift'gen Lache.
Und als das Bild vollendet war,
Erwähl' ich mir ein Doggenpaar,
Gewaltig, schnell, von flinten Läusen,
Gewohnt, den wilden Ur zu greisen.
Die hest ich auf den Lindwurm an,
Erhipe sie zu wildem Grimme,
Zu fassen ihn mit scharfem Zahn,
Und lente sie mit meiner Stimme."

"Und wo bes Bauches weißes Bließ Den icharfen Biffen Blöße ließ, Da reiz' ich fic, ben Wurm zu paden, Die fpigen Zahne einzuhaden.

Ich felbst, bewassnet mit Geschoß, Besteige mein arabisch Roß, Bon abeliger Zucht entstammet; Und als ich seinen Zorn entstammet, Rasch auf ben Drachen spreng' ich's los Und stacht' es mit ben scharfen Sporen, Und werse zielend mein Geschoß, Alls wollt' ich die Gestalt durchbobren."

"Db auch bas Roß sich grauend baumt Und knirscht und in ben Zügel schaumt, Und meine Doggen angstlich stöhnen, Richt raft' ich bis sie sich gewöhnen. So üb' ich's aus mit Emsigteit, Bis breimal sich ber Mond erneut, Und als sie jedes recht begriffen, Führ' ich sie her auf schnellen Schiffen. Der britte Morgen ist es nun, Daß mir's gelungen, hier zu landen; Den Gliebern gönnt' ich kaum zu ruhn, Bis ich bas große Wert bestanden."

"Denn heiß erregte mir das herz Des Landes frisch erneuter Schmerz; Zerrissen fand man jüngst die hirten Die nach dem Sumpse sich verirrten. Und ich beschließe rasch die That, Rur von dem herzen nehm' ich Rath. Flugs unterricht' ich meine Anappen, Besteige den versuchten Rappen, Und von dem edeln Doggenpaar Begleitet, auf geheimen Begen, Wo meiner That tein Zeuge war, Reit' ich dem Feinde frisch entgegen." Da treibet die Angst ibn, da saßt er sich Muth Und wirst sich binein in die brausende Fluth Und theilt mit gewaltigen Armen Den Strom, und ein Gott bat Erbarmen.

Und gewinnt das Ufer und eilet fort Und bantet bem rettenden Gotte; Da fturget die raubende Rotte Gervor aus des Waldes nächtlichem Ort, Den Pfad ihm sperrend, und schnaubet Mord Und bemmet des Wanderers Gile Mit drobend geschwungener Keule.

"Bas wollt ihr?" ruft er, vor Schreden bleich, "Ich babe nichts, als mein Leben, Das muß ich dem Könige geben!" Und entreißt die Keule dem nächsten gleich: "Um des Freundes Billen erbarmet euch!" Und drei, mit gewaltigen Streichen, Erlegt er, die andern entweichen.

Und die Sonne versendet glübenden Brand, Und von der unendlichen Mübe Ermattet, finten die Anice. "D hast du mich gnädig aus Räubershand, Aus dem Strom mich gerettet ans heilige gand, Und soll bier verschmachtend verderben, Und ber Freund mir, ber liebende fterben!"

Und horch! ba fpruvelt es filberhell, Ganz nabe, wie rieselndes Rauschen, Und stille balt er, zu lauschen, Und sieh', aus bem Felsen, geschwäßig, schnell, Springt murmelnd bervor ein lebendiger Quell, Und freudig budt er sich nieder Und erfrischet die brennenden Glieder.

Burude bleibt ber Anappen Troß; Ich gebe icheibend die Befehle, Und schwinge mich behend aufe Roß, Und Gott empfehl' ich meine Seele."

"Kaum seh' ich mich im ebnen Plan, Flugs schlagen meine Doggen an, Und bang beginnt bas Roß zu teuchen Und bäumet sich und will nicht weichen; Denn nahe liegt, zum Knäul geballt, Des Feindes scheußliche Gestalt Und sonnet sich auf warmem Grunde. Auf jagen ihn die flinten hunde; Doch wenden sie sich pfeilgeschwind, Mis es den Rachen gähnend theilet Und von sich haucht den gift'gen Wind Und winselnd wie der Schafal heulet."

"Doch schnell erfrisch' ich ihren Muth. Sie fassen ihren Feind mit Wuth, Indem ich nach des Thieres Lende Aus starter Faust den Speer versende; Doch machtlos, wie ein dunner Stab, Brallt er vom Schuppenpanzer ab, Und eh' ich meinen Wurf erneuet, Da bäumet sich mein Roß und scheuet An seinem Basilistenblick Und seines Athem's gift'gem Wehen, Und mit Entsepen springt's zurück. Und jego war's um mich geschehen — "

"Da schwing' ich mich behend vom Roß, Schnell ist des Schwertes Schneide bloß; Doch alle Streiche sind verloren, Den Felsenharnisch zu durchbohren. Und wutbend mit bes Schweises Rraft bat es zur Erbe mich gerafft;
Schon seb' ich seinen Rachen gabnen, Es baut nach mir mit grimmen Jahnen, Als meine hunbe, wutbentbrannt,
An seinen Bauch mit grimm'gen Biffen Sich warsen, baß es heulend stand,
Bon ungebeurem Schmerz zerriffen. "

"Und, ch' es ihren Biffen fich Entwindet, rasch erheb' ich mich, Erspäbe mir des Feindes Blöße Und stoße tief ihm in's Getröse, Rachbohrend bis and heft den Stabl; Schwarzquellend springt des Blutes Strabl. hin fintt es und begräbt im Falle Mich mit des Leibes Riesenballe, Daß schnell die Sinne mir vergehn. Und als ich neugestärtt erwache, Seb' ich die Anappen um mich stebn, Und tobt im Blute liegt der Drache. "

Des Beifalls lang gehemmte Luft Befreit jest aller hörer Bruft, Co wie der Ritter dies gesprochen; Und zehnsach am Gewölb gebrochen, Wälzt der vermischten Stimmen Schall Sich brausend fort im Wiederhall. Laut fordern selbst des Ordens Söhne, Daß man die heldenstirne fröne, Und dantbar im Triumphgepräng' Will ihn das Bolt dem Bolte zeigen; Da faltet seine Stirne streng Der Meister und gebietet Schweigen.

Und spricht: "Den Drachen, der dies Land Berheert, schlugst du mit tapfrer Hand; Ein Gott bist du dem Bolte worden, Ein Feind kommst du zurud dem Orden, Und einen schlimmern Wurm gebar Dein Herz, als dieser Drache war. Die Schlange, die das herz vergistet, Die Zwietracht und Berderben stiftet, Das ist der wiederspänstige Geist, Der gegen Zucht sich frech empöret, Der Ordnung beilig Band zerreißt; Denn er ist's, der die Welt zerstöret,

"Muth zeiget auch ber Mamelud, Gehorsam ift bes Chriften Schmud; Denn wo der herr in seiner Größe Gewandelt hat in Anechtesblöße, Da stifteten, auf beil'gem Grund, Die Bäter dieses Ordens Bund, Der Pflichten schwerste zu erfüllen, Zu bandigen ben eignen Willen! Dich hat der eitle Auhm bewegt, Drum wende dich aus meinen Bliden! Denn wer bes herren Joch nicht trägt, Darf sich mit seinem Areuz nicht schmüden."

Da bricht die Menge tobent aus, Gewalt'ger Sturm bewegt bas Saus, Um Gnade fleben alle Brüder; Doch schweigent blidt der Jüngling nieder, Still legt er von sich das Gewand Und füßt des Meisters strenge Sand Und gebt. Der folgt ibm mit dem Blide, Dann ruft er liebend ibn zurude

Doch sprich! was ist die erste Pflicht Des Ritters, der für Christum sicht, Sich schmüdet mit des Kreuzes Zeichen?" Und Alle rings herum erbleichen. Doch er, mit edlem Anstand, spricht, Indem er sich erröthend neiget: "Gehorsam ist die erste Pflicht, Die ihn des Schmudes würdig zeiget."

"Und diese Pflicht, mein Sohn," versett Der Meister, "hast du frech verlett. Den Kamps, ben das Geset versaget, hast du mit frevlem Muth gewaget!"——"herr, richte, wenn du Alles weißt," Spricht Jener mit gesettem Geist, "Denn des Gesets Sinn und Willen Bermeint' ich treulich zu erfüllen. Richt unbedachtsam zog ich hin, Das Ungeheuer zu betriegen; Durch List und kluggewandten Sinn Bersucht' ich's in dem Kamps zu siegen."

"Fünf unsers Orbens waren schon, Die Zierden der Religion,
Des fühnen Muthes Opser worden;
Da wehrtest du den Kampf dem Orden.
Doch an dem Herzen nagten mir
Der Unmuth und die Streitbegier,
Ja, selbst im Traum der stillen Rächte Fand ich mich leuchend im Gesechte;
Und wenn der Morgen dämmernd tam
Und Kunde gab von neuen Blagen,
Da faßte mich ein wilder Gram,
Und ich beschloß, es frisch zu wagen."

Doch ben Sanger vermiss ich, den Bringer der Lust, Der mit sußem Klang mir bewege die Brust Und mit göttlich erhabenen Lehren. So hab' ich's gehalten von Jugend an, Und was ich als Ritter gepflegt und gethan, Richt will ich's als Kaiser entbehren."

Und fieh! in der Fürsten umgebenden Kreis Trat der Sänger im langen Talare; Ihm glänzte die Lode filberweiß, Gebleicht von der Fülle der Jahre. "Süßer Wohlaut schläft in der Saiten Gold, Der Sänger singt von der Minne Sold, Er preiset das Höchste, das Beste, Was das herz sich wünscht, was der Sinn begehrt; Doch sage, was ist des Kaisers werth An seinem berrlichsten Keste?" —

"Richt gebieten werb' ich dem Sänger, " spricht Der herrscher mit lächelndem Munde, "Er steht in des größeren herren Pflicht, Er gehorcht der gebietenden Stunde. Wie in den Lüsten der Sturmwind saust, Man weiß nicht, von wannen er tommt und braust, Wie der Quell aus verborgenen Tiefen, So des Sängers Lied aus dem Innern schallt, Und wecket der dunteln Gefühle Gewalt, Die im herzen wunderbar schliefen."

Und ber Sanger rasch in die Saiten fällt Und beginnt sie mächtig zu schlagen: "Auf's Waidwert hinaus ritt ein ebler Held, Den flüchtigen Gemsbod zu jagen. Ihm folgte der Knapp' mit dem Jägergeschoß, Und als er auf seinem stattlichen Roß.

In eine Au fommt geritten, Ein Glödlein bört er erflingen fern; Ein Briefter war's mit dem Leid des herrn; Boran fam der Meßner geschritten."

"Und der Graf zur Erde fich neiget bin, Das haupt mit Demuth entblößet, Bu verehren mit gläubigem Christenfinn, Bas alle Menschen erlöset. Ein Bächlein aber rauschte durchs Geld, Bon des Gießbachs reißenden Fluthen geschwellt, Das bemmte der Banderer Tritte; Und beiseit legt jener das Sacrament, Bon den Füßen zieht er die Schube bebend, Damit er das Bächlein durchschritte."

"Bas schaffit bu?" rebet ber Graf ihn an, Der ihn verwundert betrachtet.
"herr, ich walle zu einem fierbenden Mann, Der nach ber himmelstoft schmachtet; Und da ich mich nabe bes Baches Steg, Da hat ihn ber strömende Gießbach binweg Im Strudel der Bellen geriffen.
Drum daß dem Lechzenden werde sein heil, So will ich das Bafferlein jest in Gil' Durchwaten mit nacenden füßen."

"Da fest ibn ber Graf auf sein ritterlich Pferd Und reicht ibm die prächtigen Zäume, Daß er labe den Kranten, der sein begehrt, Und die beilige Pflicht nicht versäume. Und er selber auf seines Knappen Thier Bergnüget noch weiter des Jagens Begier; Der Andre die Reise vollführet, Und am nächsten Morgen, mit dankendem Blick, Da bringt er bem Grafen fein Rog gurud, Befcheiben am Bugel geführet. "

"Richt wolle das Gott, rief mit Demuthsinn Der Graf, daß zum Streiten und Jagen Das Roß ich beschritte fürderhin, Das meinen Schöpfer getragen! Und magst du's nicht haben zu eignem Gewinnst, So bleibt es gewidmet dem göttlichen Dienst! Denn ich hab' es dem ja gegeben; Bon dem ich Ehre und irdisches Gut Zu Lehen trage und Leib und Blut Und Seele und Athem und Leben.

"So mög' auch Gott, ber allmächtige hort, Der bas Flehen ber Schwachen erhöret, Bu Ehren euch bringen hier und bort, So wie ihr jest ihn geehret.
Ihr seid ein mächtiger Graf, bekannt Durch ritterlich Walten im Schweizerland; Euch blühen sechs liebliche Töchter.
So mögen sie, rief er begeistert aus, Sechs Aronen euch bringen in euer haus, Und glänzen die spät'sten Geschlechter!"

Und mit sinnendem haupt faß der Raiser da, Als dacht' er vergangener Zeiten; Jept, da er dem Sänger ins Auge sah, Da ergreist ihn der Borte Bedeuten. Die Züge des Briesters erkennt er schnell Und verbirgt der Thräne stürzenden Quell In des Mantels purpurnen Falten. Und Alles blickte den Raiser an Und erkannte den Grafen, der das gethan, Und verehrte das göttliche Walten.

"Das Lirdlein fennn bu, Gert, bas bod Auf eines Zelsenberges Joch, Der weit die Insel überschauet, Des Meiners tubner Geint erbauet. Berächtlich scheint es, arm und flein, Doch ein Mirafel schließt es ein, Die Mutter mit bem Jesustnaben, Den die drei Könige begaben. Auf dreimal dreißig Stufen fleigt Der Bilgrim nach ber fleilen Göbe; Doch, hat er schwindelnd fie erreicht, Erquicht ibn seines heilands Rabe."

"Tief in ten Fels, auf bem es hangt, Ift eine Grotte eingesprengt, Bom Ibau bes naben Moors beseuchtet, Bohin bes himmels Strahl nicht leuchtet. hier bausete ber Burm und lag, Den Raub erspähend, Racht und Tag. So hielt er wie ber höllendrache, Am Fuß bes Gotteshauses Bache; Und kam ber Pilgrim bergewallt Und lentte in die Unglückstraße, hervorbrach aus dem hinterhalt Der Keind und trug ibn fort zum Kraße."

"Den Felfen stieg ich jest hinan, Eh' ich ben schweren Strauß begann; hin kniet' ich vor bem Christuskinde Und reinigte mein herz von Sunde. Drauf gurt' ich mir im heiligthum Den blanken Schmud ber Baffen um, Bewehre mit bem Spieß die Rechte, Und nieder steig' ich zum Gesechte. Burude bleibt ber Anappen Troß;
Ich gebe scheibend die Befehle,
Und schwinge mich behend aufe Roß,
Und Gott empfehl' ich meine Seele."

"Raum seh' ich mich im ebnen Plan, Flugs schlagen meine Doggen an, Und bang beginnt das Roß zu teuchen Und bäumet sich und will nicht weichen; Denn nahe liegt, zum Anäul geballt, Des Feindes scheußliche Gestalt Und sonnet sich auf warmem Grunde. Auf jagen ihn die flinten Hunde; Doch wenden sie sich pfeilgeschwind, Mis es den Rachen gähnend theilet Und von sich haucht den gift'gen Wind Und winselnd wie der Schafal heulet."

"Doch schnell erfrisch' ich ihren Muth. Sie fassen ihren Feind mit Buth, Indem ich nach des Thieres Lende Aus starter Faust den Speer versende; Doch machtlos, wie ein dunner Stab, Brallt er vom Schuppenpanzer ab, Und eh' ich meinen Burf erneuet, Da bäumet sich mein Roß und scheuet An seinem Basilistenblick Und seines Athem's gift'gem Behen, Und mit Entsepen springt's zurud. Und jepo war's um mich geschehen —"

"Da schwing' ich mich behend vom Roß, Schnell ist des Schwertes Schneide bloß; Doch alle Streiche sind verloren, Den Felscnharnisch zu durchbohren. Und wüthend mit des Schweises Kraft hat es zur Erde mich gerafft; Schon seh' ich seinen Rachen gabnen, Es haut nach mir mit grimmen Zähnen, Als meine hunde, wuthentbrannt, An seinen Bauch mit grimm'gen Biffen Sich warfen, daß es heulend stand, Bon ungeheurem Schmerz zerriffen. "

"Und, ch' ce ihren Biffen sich Entwindet, rasch erheb' ich mich, Erspähe mir des Feindes Blöße Und stoße tief ihm in's Getröse, Rachbohrend bis and heft den Stahl; Schwarzquellend springt des Blutes Strabl. hin fintt es und begrabt im Falle Mich mit des Leibes Riesenballe, Daß schnell die Sinne mir vergehn. Und als ich neugestärtt erwache, Seh' ich die Anappen um mich stehn, Und todt im Blute liegt der Drache."

Des Beifalls lang gehemmte Luft Befreit jest aller hörer Bruft, So wie der Ritter dies gesprochen; Und zehnsach am Gewölb gebrochen, Wälzt der vermischten Stimmen Schall Sich brausend fort im Wiederhall. Laut sordern selbst des Ordens Söhne, Daß man die heldenstirne tröne, Und dantbar im Triumphgepräng' Will ihn das Bolt dem Bolte zeigen; Da saltet seine Stirne streng Der Meister und gebietet Schweigen.

Und spricht: "Den Drachen, der dies Land Berheert, schlugst du mit tapfrer hand; Ein Gott bist du dem Bolte worden, Ein Feind kommst du zurud dem Orden, Und einen schlimmern Wurm gebar Dein herz, als dieser Drache war. Die Schlange, die das herz vergistet, Die Zwietracht und Berderben stiftet, Das ist der wiederspänstige Geist, Der gegen Zucht sich frech empöret, Der Ordnung heilig Band zerreist; Denn er ist's, der die Welt zerstöret,

"Muth zeiget auch ber Mameluck, Gehorsam ist bes Christen Schmuck; Denn wo der herr in seiner Größe Gewandelt hat in Anechtesblöße, Da stifteten, auf heil'gem Grund, Die Bäter dieses Ordens Bund, Der Pflichten schwerste zu erfüllen, Bu bändigen den eignen Willen! Dich hat der eitle Ruhm bewegt, Drum wende dich aus meinen Bliden! Denn wer des herren Joch nicht trägt, Darf sich mit seinem Kreuz nicht schmüden."

Da bricht die Menge tobend aus, Gewalt'ger Sturm bewegt das haus, Um Gnade fiehen alle Brüder; Doch schweigend blieft der Jüngling nieder, Still legt er von sich das Gewand Und tüßt des Meisters strenge hand Und geht. Der folgt ihm mit dem Blide, Dann ruft er liebend ihn zurüde

Und spricht: "Umarme mich, mein Sohn! Dir ist der härt're Kampf gelungen. Rimm dieses Kreuz. Es ist der Lohn Der Demuth, die sich selbst bezwungen."

### Der Graf von Sabsburg.

Bon Schiller.

Bu Nachen in seiner Kaiserpracht,
Im alterthümlichen Saale,
Saß König Rubolphs heilige Macht
Beim sestlichen Krönungsmahle.
Die Speisen trug der Bsalzgraf des Rheins,
Es schenkte der Böhme des perlenden Beins,
Und alle die Bähler, die Sieben,
Bie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt,
Umstanden geschäftig den Herrscher der Belt,
Die Bürde des Umtes zu üben.

Und rings erfüllte ben hohen Balcon Das Bolt in freud'gem Gedränge; Laut mischte fich in der Bosaunen Ion Das jauchzende Rufen der Menge; Denn geendigt nach langem verderblichen Streit War die kaiserlose, die schredliche Zeit, Und ein Richter war wieder auf Erden. Richt blind mehr waltet der eiserne Speer, Richt fürchtet der Schwache, der Friedliche mehr, Des Mächtigen Beute zu werden.

Und ber Kaifer ergreift ben gold'nen Botal Und fpricht mit zufriedenen Bliden: "Bohl glanzet bas Fest, wohl pranget bas Mahl, Mein königlich herz zu entzuden; Doch den Sanger vermiss ich, den Bringer der Luft, Der mit sußem Klang mir bewege die Brust Und mit göttlich erhabenen Lehren. So hab' ich's gehalten von Jugend an, Und was ich als Ritter gepflegt und gethan, Richt will ich's als Raiser entbehren."

Und fieh! in der Fürsten umgebenden Kreis Trat der Sänger im langen Talare; Ihm glänzte die Locke silberweiß, Gebleicht von der Fülle der Jahre. "Süßer Wohllaut schläft in der Saiten Gold, Der Sänger singt von der Minne Sold, Er preiset das höchste, bas Beste, Was das herz sich wünscht, was der Sinn begehrt; Doch sage, was ist des Kaisers werth An seinem herrlichsten Feste?" —

"Richt gebieten werb' ich dem Sänger, " spricht Der Herrscher mit lächelndem Munde, "Er steht in des größeren Herren Pflicht, Er gehorcht der gebietenden Stunde. Wie in den Lüften der Sturmwind saust, Man weiß nicht, von wannen er tommt und braust, Wie der Quell aus verborgenen Tiesen, So des Sängers Lied aus dem Innern schallt, Und wecket der dunteln Gefühle Gewalt, Die im herzen wunderbar schließen."

Und der Sanger rasch in die Saiten fällt Und beginnt sie mächtig zu schlagen: "Auf's Waidwert hinaus ritt ein edler held, Den flüchtigen Gemsbod zu jagen. Ihm folgte der Knapp' mit dem Jägergeschoß, Und als er auf seinem stattlichen Roß.

In eine Au fommt geritten, Ein Glöckein bört er erflingen fern; Ein Priefter war's mit dem Leid des hertn; Boran kam der Meßner geschritten."

"Und der Graf jur Erde fic neiger bin, Das haupt mit Demutd entblößet, Bu verehren mit gläubigem Ebriffenfinn, Bas alle Renichen erlöser. Ein Bächlein aber raufchte durchs geld, Bon des Gießbachs reißenden Flutben geschwellt, Das bemmte der Banderer Tritte; Und beiseit legt jener das Sacrament, Bon den Füßen zieht er die Schube bebend, Damit er das Bächlein durchschritte."

"Bas schafft bu?" rebet ber Graf ibn an, Der ibn verwundert betrachtet.
"herr, ich walle zu einem fterbenden Mann, Der nach ber himmelstoft schmachtet; Und da ich mich nabe bes Baches Steg, Da hat ibn ber strömende Gießbach binweg Im Strudel ber Bellen geriffen.
Drum daß dem Lechzenden werde sein heil, So will ich bas Bafferlein jest in Gil' Durchwaten mit nacenden Kußen."

"Da sest ihn der Graf auf sein ritterlich Pferd Und reicht ihm die prächtigen Zäume, Daß er labe den Kranken, der sein begehrt, Und die heilige Bstlicht nicht versäume. Und er selber auf seines Knappen Thier Bergnüget noch weiter des Jagens Begier; Der Undre die Reise vollsührer, Und am nächsten Morgen, mit dankendem Blick, Da bringt er bem Grafen fein Roß gurud, Befcheiben am Bugel geführet. "

"Richt wolle das Gott, rief mit Demuthsinn Der Graf, daß zum Streiten und Jagen Das Roß ich beschritte fürderhin, Das meinen Schöpfer getragen! Und magst du's nicht haben zu eignem Gewinnst, So bleibt es gewidmet dem göttlichen Dienst! Denn ich hab' es dem ja gegeben; Bon dem ich Ehre und irdisches Gut Zu Lehen trage und Leib und Blut Und Seele und Athem und Leben.

"So mög' auch Gott, ber allmächtige hort, Der bas Flehen ber Schwachen erhöret, Zu Ehren euch bringen hier und bort, So wie ihr jest ihn geehret.
Ihr seid ein mächtiger Graf, bekannt Durch ritterlich Walten im Schweizerland; Euch blühen sechst liebliche Töchter.
So mögen sie, rief er begeistert aus, Sechs Aronen euch bringen in euer haus, Und glänzen die spätisten Geschlechter!"

Und mit sinnendem haupt faß der Raiser da, Als dächt' er vergangener Zeiten; Jept, da er dem Sänger ins Auge sah, Da ergreist ihn der Borte Bedeuten. Die Züge des Briesters erkennt er schnell Und verbirgt der Thräne stürzenden Quell In des Mantels purpurnen Falten. Und Alles blickte den Kaiser an Und erkannte den Grafen, der das gethan, Und verehrte das göttliche Walten.

#### Das Lied von der Glocke.

Bon Schiller.

Seft gemauert in der Erden Steht die Form, aus Lehm gebrannt. Heute muß die Glode werden! Frisch, Gesellen, seid zur Hand! Bon der Stirne heiß Rinnen muß der Schweiß, Soll das Wert den Meister loben; Doch der Segen kommt von oben.

Jum Werke, bas wir ernst bereiten, Geziemt sich wohl ein ernstes Wort; Wenn gute Reben sie begleiten, Dann fließt die Arbeit munter fort. So laßt und jest mit Fleiß betrachten, Was durch die schwache Kraft entspringt; Den schlechten Mann muß man verachten, Der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist's ja, was den Menschen zieret, Und dazu ward ihm der Berstand, Daß er im innern herzen spüret, Was er erschafft mit seiner hand.

Rehmet holz vom Fichtenstamme, Doch recht troden laßt es sein, Daß die eingepreßte Flamme Schlage zu dem Schwalch hinein! Kocht des Aupfers Brei! Schnell das Zinn herbei, Daß die zähe Glodenspeise, Fließe nach der rechten Weise! Bas in des Dammes tiefer Grube Die hand mit Feuers Hulfe baut, hoch auf des Thurmes Glodenstube, Da wird es von uns zeugen laut. Roch dauern wird's in späten Tagen Und rühren vieler Menschen Ohr, Und wird mit dem Betrübten klagen Und stimmen zu der Andacht Chor. Bas unten tief dem Erdenschne Das wechselnde Berhängniß bringt, Das schlägt an die metallne Krone, Die es erbaulich weiter klingt.

Weiße Blasen seh' ich springen; Wohl! die Massen sind im Fluß. Lagi's mit Afchenfalz durchdringen, Das besördert schnell den Guß.
Auch vom Schaume rein
Muß die Mischung sein,
Daß vom reinlichen Metalle
Rein und voll die Stimme schalle.

Denn mit der Freude Feierflange Begrüßt sie das geliebte Kind Auf seines Lebens erstem Gange, Den es in Schlases Arm beginnt; Ihm ruhen noch im Zeitenschoose Die schwarzen und die heitern Loose; Der Mutterliebe zarte Sorgen Bewachen seinen goldnen Morgen — Die Jahre fliehen pfeilgeschwind. Bom Mädchen reißt sich stolz der Knabe, Er stürmt ins Leben wild hinaus, Durchmißt die Welt am Wanderstabe, Fremd kehrt er heim ins Baterhaus.

Und berritd . in ber Jugend Brangen, Bie ein Gebilb aus Gimmelebobn. Mit guditaen . veridamten Bangen Siebt er bie Bungfrau vor fid febn. Da fast ein namenlofes Gebnen Des Bunglinge Berg, er ittt allein, Aus feinen Augen brechen Ebranen, Gr fliebt ber Bruber milben Reib'n. Grietbent felgt er ibren Gruten Und ift cen ibrem Gruf begludt. Das Edenne fudt er auf ten Gluten, Bomit er feine Liebe fdmudt. D jarte Cebniudt , fünes hoffen, Der ernen Liebe golbne Beit! Das Muge nebt ben Gimmel effen, Ge idmelgt bae Berg in Geligfeit: D. baf fie emia grunen bliebe. Die fdone Beit ber jungen Liebe!

> Bie nich iden bie Pfeifen braunen! Diefes Stabden tauch' id ein, Sebn wir's überglast erscheinen, Birt's zum Gune zeitig fein. Jept, Gesellen, frisch! Bruft mir bas Gemisch, Ob bas Sprote mit bem Beichen Sich vereint zum guten Zeichen.

Denn wo bas Strenge mit bem Zarten, Bo Startes fich und Milbes paarten, Da giebt es einen guten Alang. Drum prufe, wer fich ewig bindet, Ob fich das herz zum herzen findet! Der Wahn ift furz, bie Reu' ift lang.

Lieblich in ber Braute Loden Spielt ber jungfräuliche Rrang, Wenn die bellen Rirdengloden Laben ju bes Reftes Glang. Mch! des Lebens fcbonfte Reier Endigt auch ben Lebensmai; Mit bem Gurtel, mit bem Schleier Reifit ber icone Babn entzwei. Die Leidenschaft fliebt, Die Liebe muß bleiben; Die Blume verblüht, Die Rurcht muß treiben. Der Mann muß binaus 3ne feindliche Leben, Muß wirfen und ftreben Und pflangen und ichaffen, Erliften , erraffen, Muß wetten und magen, Das Blud ju erjagen. Da ftromet herbei die unendliche Babe, Es füllt fich ber Speicher mit toftlicher Sabe. Die Raume machsen, es behnt fich bas Saus. Und brinnen maltet Die guchtige Sausfrau, Die Mutter ber Rinber, Und herrschet weise Im häuslichen Rreife. Und lehret die Mädchen Und webret ben Anaben. Und reget ohn' Ende Die fleifigen Banbe. Und mehrt ben Gewinn Mit ordnendem Ginn. Und füllet mit Schägen die duftenden Laben, Und breht um die ichnurrende Spindel den Faben, Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein Die schimmernbe Wolle, den schneeigten Lein, Und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer, Und rubet nimmer.

Und der Bater mit frohem Blid, Bon des Hauses weitschauendem Giebel Ueberzählet sein blühend Glück. Siehet der Pfosten ragende Bäume Und der Scheunen gefüllte Räume, Und die Speicher, vom Segen gebogen, Und des Kornes bewegte Wogen, Rühmt sich mit stolzem Mund: Fest, wie der Erde Grund, Gegen des Unglücks Macht Steht mir des Hauses Pracht! Doch mit des Geschicks Mächten Ist ein ew'ger Bund zu stechten, Und das Unglück schreite schnell.

Wohl! nun tann ber Guß beginnen; Schon gezadet ift ber Bruch.
Doch, bevor wir's laffen rinnen,
Betet einen frommen Spruch!
Stoßt ben Zapfen aus!
Gott bewahr' das haus!
Rauchend in des hentels Bogen
Schießt's mit feuerbraunen Wogen.

Wohlthätig ist bes Feuers Macht, Wenn sie ber Mensch bezähmt, bewacht, Und was er bilbet, was er schafft, Das bankt er dieser himmelstraft; Doch surchtbar wird die himmelstraft, Wenn sie der Fessel sich entrafft,

Einbertritt auf ber eignen Gpur. Die freie Tochter ber Ratur. Bebe, wenn fie loggelaffen, Bachfend ohne Biderftand, Durch die voltbelebten Gaffen Balat ben ungeheuren Brand! Denn bie Elemente baffen Das Gebild ber Menschenhand. Mus ber Bolfe Quillt ber Segen. Strömt ber Regen; Mus ber Bolfe, ohne Bahl, Budt ber Strabl. Bort ibr's wimmern boch bom Thurm? Das ift Sturm! Roth, wie Blut, Bit ber himmel; Das ift nicht bes Tages Gluth! Beld Getümmel Stragen auf! Dampf wallt auf! Fladernd fteigt die Feuerfaule, Durch ber Stragen lange Zeile Bachft es fort mit Binbeseile; Rochend wie aus Dfens Rachen, Bluhn die Lufte, Balten frachen, Pfoften fturgen , Fenfter flirren, Rinder jammern, Mutter irren, Thiere wimmern Unter Trümmern; Alles rennet , rettet , flüchtet, Taghell ift die Racht gelichtet! Durch der Sande lange Rette Um Die Wette Fliegt ber Gimer; boch im Bogen

Sprigen Quellen Wasserwogen. Seulend tommt der Sturm gestogen, Der die Flamme brausend sucht. Brasselnd in die dürre Frucht Fällt sie, in des Speichers Räume, In der Sparren dürre Bäume, Und als wollte sie im Weben Mit sich sort der Erde Wucht Reißen in gewalt'ger Flucht, Wächst sie in des himmels höhen Riesengroß!
Doffnungslos
Weicht der Mensch der Götterstärte, Müßig sieht er seine Werte Und bewundernd untergebn.

Leergebrannt Ift die Stätte, Bilber Stürme rauhes Bette. In den öden Fensterhöhlen Bohnt das Grauen, Und des himmels Bolken schauen Doch hinein.

Einen Blid'
Rach bem Grabe
Seiner Habe
Sendet noch der Mensch zurud' —
Greift fröhlich dann zum Wanderstabe.
Was Feuers Wuth ihm auch geraubt,
Ein süßer Trost ist ihm geblieben,
Er zählt die häupter seiner Lieben,
Und sieb'! ibm feblt kein theures haupt.

In die Erd' ift's aufgenommen, Glücklich ift die Form gefüllt; Wird's auch schön zu Tage kommen, Daß es Fleiß und Kunst vergilt? Wenn der Guß mißlang? Wenn die Form zersprang? Ach, vielleicht, indem wir hoffen, hat uns Unheil schon getroffen.

Dem bunteln Schoof ber heil'gen Erbe Bertrauen wir ber Sande That, Bertraut ber Samann seine Saat Und hofft, daß sie entkeimen werde Zum Segen, nach des himmels Rath. Noch töstlicheren Samen bergen Wir trauernd in der Erde Schoof Und hoffen, daß er aus den Särgen Erblühen soll zu schönerm Loos.

Bon dem Dome, Schwer und bang, Tönt die Gloce Grabgesang. Ernst begleiten ihre Trauerschläge Einen Wandrer auf dem letzten Wege.

Ach! die Gattin ift's, die theure, Ach! es ist die treue Mutter, Die der schwarze Fürst der Schatten Begführt aus dem Arm des Gatten, Aus der zarten Kinderschaar, Die sie blühend ihm gebar, Die sie an der treuen Brust Bachsen sah mit Mutterlust —

Ach! des Hauses zarte Bande Sind gelöst auf immerdar; Denn sie wohnt im Schattenlande, Die des Hauses Mutter war; Denn es fehlt ihr treues Walten, Ihre Sorge wacht nicht mehr; An verwaister Stätte schalten Wird die Fremde, liebeleer.

> Bis die Glocke sich verkühlet, Laßt die strenge Arbeit ruhn. Wie im Laub der Bogel spielet, Mag sich Jeder gütlich thun. Wintt der Sterne Licht, Ledig aller Pflicht, Hört der Bursch die Besper schlagen; Meister muß sich immer plagen.

Munter fördert feine Schritte Fern im wilden Forft der Bandrer Rach ber lieben Beimathhütte. Blodend gieben beim die Schafe, Und ber Rinber Breitgeftirnte, glatte Schaaren Rommen brullend. Die gewohnten Ställe füllend. Schwer herein Schwantt ber Wagen, Rornbelaben; Bunt von Farben Auf den Garben Liegt ber Rrang, Und bas junge Bolf ber Schnitter Fliegt jum Tang. Martt und Strafe werden ftiller;

Um bes Lichts gesell'ge Flamme Sammeln sich bie Hausbewohner, Und das Stadtthor schließt sich knarrend. Schwarz bedeckt Sich die Erde; Doch den sichern Bürger schrecket Richt die Nacht, Die den Bösen gräßlich wecket; Denn das Auge des Gesess wacht.

heil'ge Ordnung, segenreiche himmelstochter, die das Gleiche Frei und leicht und freudig bindet, Die der Städte Bau gegründet, Die herein von den Gefilden Rief den ungesell'gen Wilben, Eintrat in der Menschen hütten, Sie gewöhnt zu sanften Sitten, Und das theuerste der Bande Woh, den Trieb zum Baterlande!

Taufend fleiß'ge Sande regen, Belfen fich im muntern Bund, Und in feurigem Bewegen Berben alle Kräfte tund. Meister rührt sich und Geselle In der Freiheit heil'gem Schuß; Jeder freut sich seiner Stelle, Bietet dem Berächter Truß. Urbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis; Ehrt den König seine Bürde, Ehret un s der hande Fleiß.

holber Friede, Suße Eintracht, Beilet, weilet Freundlich über dieser Stadt! Möge nie der Tag erscheinen, Wo des rauhen Krieges Horden Dieses stille Thal durchtoben; Wo der himmel, Den des Abends sanste Röthe Lieblich malt, Bon der Dörser, von der Städte Wildem Brande schrecklich strahlt!

Run zerbrecht mir das Gebäude,
Seine Absicht hat's erfüllt,
Daß sich herz und Auge weibe
An dem wohlgelungnen Bild.
Schwingt den hammer, schwingt,
Bis der Mantel springt!
Benn die Gloc' soll auferstehen,
Muß die Form in Stüden geben.

Der Meister kann bie Form zerbrechen Mit weiser hand, zur rechten Zeit; Doch wehe, wenn in Flammenbächen Das glüb'nde Erz sich selbst befreit! Blindwüthend, mit bes Donners Krachen, Zersprengt es das geborstne haus, Und wie aus offnem höllenrachen Speit es Berberben zündend aus. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, Da kann sich kein Gebild gestalten; Wenn sich die Bölker selbst befrein, Da kann die Bohlsahrt nicht gedeihn.

Weh, wenn sich in dem Schooß der Städte Der Feuerzunder still gehäuft,
Das Bolk, zerreißend seine Kette,
Bur Eigenhülse schredlich greift!
Da zerret an der Glock Strängen
Der Aufruhr, daß sie heulend schallt
Und, nur geweiht zu Friedensklängen,
Die Losung anstimmt zur Gewalt.

Freiheit und Gleichheit! hört man schallen; Der rub'ge Burger greift gur Bebr. Die Stragen füllen fich, Die Sallen, Und Burgerbanden giehn umber. Da werben Beiber ju Spanen Und treiben mit Entfegen Scherg; Roch gudent, mit bee Bantbere Babnen. Berreifen fie bee Reinbes Berg. Richts Beiliges ift mehr, es lofen Sich alle Banbe frommer Scheu; Der Gute raumt ben Blat bem Bofen. Und alle Lafter malten frei. Befährlich ift's, ben Leu gu meden, Berberblich ift bes Tigere Bahn; Jeboch ber ichredlichfte ber Schreden, Das ift ber Menfch in feinem Bahn. Beb benen , die bem Ewighlinden Des Lichtes Simmelefadel leibn! Sie ftrablt ibm nicht, fie tann nur gunden, Und afdert Stabt' und Lanber ein.

Freude hat mir Gott gegeben! Sehet! wie ein goldner Stern, Aus der Hülfe, blant und eben, Schält fich der metallne Kern. Bon dem Helm zum Kranz Spielt's wie Sonnenglanz. Auch des Wappens nette Schilder Loben den erfahrnen Bilder.

Herein! herein! Gefellen alle, schließt den Reihen, Daß wir die Glode taufend weihen! Concordia soll ihr Name sein. Bur Eintracht, zu herzinnigem Bereine Bersammle sie die liebende Gemeine.

Und bies fei fortan ihr Beruf. Bogu ber Meifter fie erichuf : Soch überm niedern Erdenleben Soll fie im blauen Simmelegelt, Die Rachbarin bes Donners, ichmeben Und grangen an die Sternenwelt, Soll eine Stimme fein von oben. Bie ber Geftirne belle Schaar, Die ihren Schöpfer manbelnd loben Und führen bas befrangte Jahr. Rur emigen und ernften Dingen Sei ihr metallner Mund geweiht, Und ftundlich mit ben ichnellen Schwingen Berühr' im Mluge fie die Beit. Dem Schicfal leibe fie bie Bunge; Selbft berglos, ohne Mitgefühl, Begleite fie mit ihrem Schwunge Des Lebens mechfelvolles Spiel. Und wie der Rlang im Dhr vergebet, Der machtig tonend ihr entschallt, So lebre fie, baf nichts bestebet, Daß alles Irbifche verhallt.

Jeso mit der Kraft des Stranges Wiegt die Glod' mir aus der Gruft, Daß sie in das Reich des Klanges Steige, in die Himmelsluft!
Biehet, ziehet, hebt!
Sie bewegt sich, schwebt!
Freude dieser Stadt bedeute,
Friede sei ihr erst Geläute.

# Angust Wilhelm bon Schlegel,

geboren 8. September 1767 zu Hannover. Bon 1818 Professor in Bonn. Berühmt als Kritifer und meisterhafter Ueberseher bes Shakspeare. Starb am 12. Mai 1845.

#### Urion.

Arion war der Tone Meister, Die Cither lebt' in seiner Sand; Damit ergöst' er alle Geister, Und gern empfing ihn jedes Land. Er schiffte goldbeladen Jest von Tarents Gestaden, Zum schönen Sellas heimgewandt.

Bum Freunde zieht ihn fein Berlangen, Ihn liebt der Herrscher von Corinth. Eh' in die Fremd' er ausgegangen, Bat der ihn, brüderlich gefinnt: "Laß dir's in meinen Hallen Doch ruhig wohlgefallen! Biel kann verlieren, wer gewinnt." Arion sprach: ""Gin wandernd Leben Gefällt der freien Dichterbruft. Die Kunft, die mir ein Gott gegeben, Sie sei auch vieler Tausend Luft. An wohlerworbnen Gaben Bie werd' ich einst mich laben, Des weiten Ruhmes froh bewußt!""

Er steht im Schiff am zweiten Morgen, Die Lüfte weben lind und warm.
""D, Periander, eitle Sorgen!
Bergiß sie nun in meinem Urm!
Wir wollen mit Geschenken
Die Götter reich bebenken,
Und jubeln in der Gäste Schwarm.""

Es bleiben Wind und See gewogen, Auch nicht ein fernes Wölfchen graut, Er hat nicht allzuviel den Wogen, Den Menschen allzuviel vertraut.

Er hört die Schiffer flüstern, Rach seinen Schäpen lüstern;
Doch bald umringen sie ihn laut.

"Du darfft, Arion, nicht mehr leben: Begehrst du auf dem Land ein Grab, So mußt du hier den Tod dir geben; Sonst wirf dich in das Meer hinab."
""So wollt ihr mich verderben?
Ihr mögt mein Gold erwerben,
Ich tause gern mein Blut euch ab.""

"Nein, nein, wir lassen bich nicht wandern, Du wärst ein zu gefährlich Saupt. Wo blieben wir vor Periandern, Berriethst du, daß wir dich beraubt?
Und fann dein Gold nicht frommen,
Benn, wieder heim zu fommen,
Und nimmermehr die Furcht erlaubt."

""Gewährt mir benn noch eine Bitte, Gilt, mich zu retten, fein Bertrag; Daß ich nach Citherspieler Sitte, Wie ich gelebet, sterben mag.

Bann ich mein Lied gefungen,
Die Saiten ausgeklungen,
Dann fahre hin bes Lebens Lag!""

Die Bitte kann fie nicht beschämen, Sie benken nur an den Gewinn, Doch solchen Sänger zu vernehmen, Das reizet ihren wilden Sinn.

"Und wollt ihr ruhig lauschen, Laßt mich die Kleider tauschen: Im Schmus nur reißt Avoll mich bin.""

Der Jüngling hüllt die schönen Glieder In Gold und Purpur wunderbar, Bis auf die Sohlen wallt hernieder Ein leichter faltiger Talar; Die Arme zieren Spangen, Um hals und Stirn und Wangen Fliegt duftend das befränzte haar.

Die Cither ruht in seiner Linken, Die Rechte halt das Elsenbein. Er scheint erquickt die Luft zu trinken, Er strahlt im Worgensonnenschein. Es staunt der Schiffer Bande; Er schreitet vor zum Rande Und sieht ins blaue Weer hinein. Er sang: "Gefährtin meiner Stimme! Romm folge mir ins Schattenreich! Db auch der Höllenhund ergrimme, Die Macht der Tone zähmt ihn gleich. Elhsiums herven, Dem dunkeln Strom entflohen, Ihr friedlichen, schon grüß' ich euch!

Doch könnt ihr mich bes Grams enthinden? Ich lasse meinen Freund zurück. Du gingst, Eurydicen zu finden; Der Habes barg bein süßes Glück. Da wie ein Traum zerronen, War dir dein Lied gewonnen, Berfluchtest du der Sonne Blick.

""Ich muß hinab, ich will nicht zagen! Die Götter schauen aus der Söh'. Die ihr mich wehrlos habt erschlagen, Erblasset, wenn ich untergeh'!

Den Gast, zu euch gebettet,
Ihr Nereiden, rettet!""—
So sprang er in die tiese Sec.

Ihn deden alfobald die Wogen, Die sichern Schiffer segeln fort. Delphine waren nachgezogen, Als locke sie ein Zauberwort; Eh' Fluthen ihn ersticken, Beut einer ihm den Rücken Und trägt ihn sorgsam hin zum Port.

Des Meers verworrenes Gebrause Barb stummen Fischen nur verliehn; Doch lockt Musit aus falg'gem hause Bu frohen Sprungen ben Delphin. Sie konnt' ibn oft bestriden, Mit sehnsuchtevollen Bliden Dem falichen Jüger nachzuziehn.

So trägt ben Sänger mit Entzüden Das menschenliebend finn'ge Thier; Er schwebt auf dem gewölbten Rüden, Hält im Triumph der Leier Zier, Und kleine Wellen springen Wie nach der Saiten Klingen

Ringe in bem bläulichen Revier.

Wo der Delphin sich fein entladen, Der ihn gerettet userwärts, Da wird dereinst an Felsgestaden Das Wunder aufgestellt in Erz.

Sept, da sich jedes trennte
Zu seinem Elemente,
Grüßt ihn Arions volles Herz:

""Leb' wohl, und könnt' ich dich belohnen, Du treuer, freundlicher Delphin! Du tannst nur hier, ich dort nur wohnen; Gemeinschaft ist und nicht verlichn! Dich wird auf feuchten Spiegeln Roch Galatca zügeln, Du wirst sie stolz und heilig ziehn.""

Arion eilt nun leicht von hinnen, Wie einst er in die Fremde fuhr; Schon glänzen ihm Corinthus Zinnen, Er wandelt fingend durch die Flur. Mit Lieb' und Lust geboren, Bergißt er, was verloren, Bleibt ihm der Freund, die Cither nur. Er tritt hinein: ""Bom Wanderleben Run ruh' ich, Freund, an deiner Bruft. Die Kunft, die mir ein Gott gegeben, Sie wurde vieler Taufend Luft.

Bwar faliche Rauber haben Die wohlerworbnen Gaben, Doch bin ich mir des Ruhms bewußt. ""

Dann spricht er von den Wunderbingen, Daß Periander staunend horcht. "Soll Jenen solch ein Raub gelingen? Ich hätt' umsonst die Macht geborgt. Die Thäter zu entbeden, Mußt du dich hier versteden, So nahn sie wohl sich, unbesorgt."—

Und als im Hafen Schiffer tommen, Bescheibet er sie zu sich her. "Habt vom Arion ihr vernommen? Mich tummert seine Wiedertehr."— ""Wir ließen, recht im Glüde, Ihn zu Tarent zurücke."" Da, siehe! tritt Arion her.

Gehült find feine schönen Glieber In Gold und Burpur wunderbar, Bis auf die Sohlen wallt hernieder Ein leichter, faltiger Talar; Die Arme zieren Spangen, Um hals und Stirn und Bangen Fliegt duftend das betränzte haar.

Die Cither ruht in feiner Linten, Die Rechte halt das Elfenbein. Sie muffen ihm ju Fugen finten, Es trifft sie wie des Blipes Schein.

""Ihn wollten wir ermorden;

Er ist zum Gotte worden!

O schläng' uns nur die Erd' hinein!""—

"Er lebet noch, der Töne Meister, Der Sänger steht in heil'ger Hut. Ich ruse nicht der Rache Geister, Arion will nicht euer Blut. Fern möcht ihr zu Barbaren,

Fern möcht ihr zu Barbaren, Des Geizes Knechte, fahren; Rie labe schönes euren Muth!"



Karl Theodor Körner,

geboren 23. September 1791 ju Dresben, Theaterbichter in Wien, trat am 19. Mdrz 1813 in bas Lühow'sche Freicorps ein, und fiel am 26. Mugust 1813 in einem Gefecht bei Gabebusch. Seine Kriegslieber: "Leber und Schwert" sind volksthumlich geworben. — Unter seinen bramatischen Dichtungen ist "Zrinv" bas Bebeutenbste.

#### Lukow's wilde Jagd.

Bon Rorner.

Was glangt bort vom Walde im Sonnenschein? Sor's näher und näher brausen. Es zieht sich binunter in dusteren Reihn, Und gellende Sorner schallen barein, Und erfüllen die Seele mit Grausen. Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt,

Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt, Das ift Lüpow's wilbe verwegene Jagd.

Was zieht bort rafch durch ben finstern Wald, Und streift von Bergen zu Bergen? Es legt sich in nächtlichen hinterhalt; Das hurrah jauchzt und die Büchse knallt, Es fallen die frankischen Schergen. Und wenn ihr die schwarzen Jäger fragt, Das ist Lükow's wilbe verwegene Jaad.

Wo die Reben dort glüben, dort braust der Rhein, Der Wüthrich geborgen sich meinte; Da naht es schnell mit Gewitterschein, Und wirft sich mit rüstigen Armen hinein, Und springt ans Ufer der Feinde.

Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt, Das ift Lupow's wilbe verwegene Jagd.

Bas braust bort im Thale die laute Schlacht, Bas schlagen die Schwerter zusammen? Bildherzige Reiter schlagen die Schlacht, Und der Funke der Freiheit ift glühend erwacht, Und lobert in blutigen Flammen. Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt, Das ift Lüpow's wilbe verwegene Jagb.

Wer scheibet bort röckelnb vom Sonnenlicht, Unter winselnde Feinde gebettet? Es zudt der Tod auf dem Angesicht, Doch die wackeren Herzen erzittern nicht; Das Baterland ist ja gerettet! Und wenn ihr die schwarzen Gefall'nen fragt, Das war Lügow's wilde verwegene Jagd.

Die wilbe Jagb, und die deutsche Jagd Auf Hentersblut und Tyrannen! Drum, die ihr und liebt, nicht geweint und geklagt; Das Land ist frei und der Morgen tagt, Wenn wir's auch nur sterbend gewannen! Und von Enkeln zu Enkeln sei's nachgesagt: Das war Lügow's wilde verwegene Jagd.

# Schwertsied.

Bon Rörner.

Du Schwert an meiner Linken, Bas foll bein heit'res Blinken? Schaust mich so freundlich an, Hab' meine Freude dran Hurrah!

"Mich trägt ein wackrer Reiter, "Drum blint" ich auch fo heiter, "Bin freien Mannes Wehr; "Das freut dem Schwerte sehr." Hurrah! Ja, gutes Schwert, frei bin ich, Und liebe bich herzinnig, Als wärft du mir getraut, Als eine liebe Braut. Hurrah!

"Dir hab' ich's ja ergeben. "Mein lichtes Eisenleben. "Ach wären wir getraut! "Wann holst du beine Braut?" Hurrah!

Bur Brautnachts-Morgenröthe Ruft festlich die Trompete; Benn die Kanonen schrei'n, Hol' ich das Liebchen ein. Hurrab!

"O feliges Umfangen!
"Ich harre mit Berlangen.
"Du Braut'gam, hole mich,
"Mein Kranzchen bleibt für dich."
Surrab!

Bas klirrst du in der Scheide, Du helle Eisenfreude, So wild , so schlachtenfroh? Mein Schwert , was klirrst du so? Hurrah!

"Bohl klirr' ich in der Scheide: "Ich fehne mich zum Streite, "Recht wild und schlachtenfroh, "Drum Reiter, klirr ich fo." Hurrah! Bleib' boch im engen Stübchen. Bas willst du hier, mein Liebchen? Bleib' ftill im Rammerlein, Bleib', balb bol' ich dich ein. Hurrah!

"Laß mich nicht lange warten! "D schöner Liebesgarten, "Boll Röslein blutigroth, "Und aufgeblühtem Tod." Hurrah!

So fomm benn aus der Scheibe, Du Reiters Augenweide. Seraus, mein Schwert, heraus! Führ' dich in's Baterhaus. Surrah!

"Ach herrlich ift's im Freien! "Im rüft'gen Hochzeitreihen, "Wie glänzt im Sonnenstrahl So bräutlich hell ber Stahl!" Hourrah!

Boblauf, ihr keden Streiter, Boblauf, ihr beutschen Reiter! Bird euch das Herz nicht warm, Rebmt's Liebchen in den Arm. Hurrah!

Erft that es an der Linken Rur ganz verstohlen blinken; Doch an die Rechte traut Gott sichtbarlich die Braut, Hurrah! Drum brud't ben liebeheißen Bräutlichen Mund von Eisen An eure Lippen fest. Fluch! wer die Braut verläßt! Hurrah!

Run laßt das Liebchen fingen, Daß helle Funken fpringen! Der Hochzeitmorgen graut. — Hurrah, du Eifenbraut! Hurrah!

## Barras, det kühne Springer.

Bon Rörner.

Noch harrte im heimlichen Dämmerlicht Die Welt dem Morgen entgegen, Roch erwachte die Erde vom Schlummer nicht, Da begann sich's im Thale zu regen. Und est flingt herauf wie Stimmengewirr, Wie flüchtiger Sufschlag und Waffengeklirr, Und tief aus dem Wald zum Gesechte Sprengt ein Fähnlein gewappneter Anechte.

Und vorbei mit wildem Ruf fliegt der Troß, Wie Brausen des Sturms und Gewitter, Und voran auf feurig schnaubendem Roß Der Harras, der muthige Ritter. Sie jagen, als gält' es den Kampf um die Welt, Auf heimlichen Wegen durch Flur und Feld, Den Gegner noch heut zu erreichen Und die feindliche Burg zu besteigen. So fturmen fie fort in bes Waldes Racht Durch ben fröhlich aufglühenden Morgen. Doch mit ihm ift auch bas Berberben erwacht, Es lauert nicht länger verborgen: Denn plöplich bricht aus bem hinterhalt Der Feind mit doppelt ftart'rer Gewalt, Das hüfthorn ruft furchtbar zum. Streite Und die Schwerter entfliegen der Scheide.

Bic ber Bald dumpf donnernd wiederklingt Bon ihren gewaltigen Streichen!
Die Schwerter klingen, der Helmbusch winkt, Und die schnaubenden Rosse steigen.
Aus tausend Bunden strömt schon das Blut, Sie achten's nicht in des Kampses Gluth, Und keiner will sich ergeben, Denn Freiheit gilt's oder Leben.

Doch bem Sauflein bes Ritters wantt endlich die Kraft, Der Uebermacht muß es erliegen, Das Schwert hat die meisten hinweggerafft; Die Feinde, die mächtigen, siegen. Unbezwingbar nur, eine Felsenburg, Kämpft Harras noch und schlägt sich durch, Und sein Roß trägt den muthigen Streiter Durch die Schwerter der feindlichen Reiter.

Und er jagt zurud in des Balbes Racht, Jagt irrend durch Flur und Gehege; Denn flüchtig hat er des Beges nicht Acht, Er verfehlt die kundigen Stege. Da hört er die Feinde hinter fich drein, Schnell lenkt er tief in den Forst hinein, Und zwischen den Zweigen wird's helle, Und er sprengt zu der lichteren Stelle.

Da halt er auf steiler Felsenwand, hört unten die Bogen brausen. Er steht an des Zichopauthals schwindelndem Rand, Und blickt hinunter mit Grausen. Aber drüben auf waldigen Bergeshöhn, Sieht er seine schimmernde Beste stehn: Sie blickt ihm freundlich entgegen, Und sein herz pocht in lauteren Schlägen.

Ihm ist's, als ob's ihn hinüberrief, Doch es fehlen ihm Schwingen und Flügel, Und der Abgrund, wohl funfzig Klaftern tief, Schreckt das Roß, es schäumt in die Zügel; Und mit Schaubern denkt er's und blickt hinab, Und vor sich und hinter sich sieht er sein Grab; Er hört, wie von allen Seiten Ihn die feindlichen Schaaren umreiten.

Roch finnt er, ob Tod aus Feindes Hand, Ob Tod in den Wogen er mähle. Dann sprengt er vor an die Felsenwand, Und befiehlt dem Herrn seine Seele; Und näher schon hört er der Feinde Troß, Aber scheu vor dem Abgrund bäumt sich das Roß; Doch er spornt's, daß die Fersen bluten, Und setzt binab in die Fluthen.

Und der tuhne, gräßliche Sprung gelingt, Ihn beschügen höh're Gewalten, Benn auch das Roß zerschmettert versinkt, Der Ritter ist wohl erhalten. Und er theilt die Wogen mit träftiger hand, Und die Seinen stehn an des Ufers Rand, Und begrüßen freudig den Schwimmer. — Gott verläßt den Muthigen nimmer.

### Gebet mahrend der Schlacht.

Bon Rorner.

Vater, ich ruse dich! Brullend umwölft mich der Dampf der Geschüße; Sprühend umzuden mich rasselnde Blige; Lenter der Schlachten, ich ruse dich! Bater du, führe mich!

Bater du, führe mich! Führ' mich zum Tode: Herr, ich erkenne deine Gebote; herr, wie du willst, so führe mich. Gott, ich erkenne dich!

Gott, ich ertenne bich! So im herbstlichen Rauschen ber Blätter, Als im Schlachtenbonnerwetter, Urquell ber Gnabe, erkenn' ich bich. Bater bu, segne mich!

Bater du, fegne mich! In beine hand befehl' ich mein Leben, Du kannst es nehmen, du hast es gegeben; Zum Leben, zum Sterben fegne mich! Bater, ich preise dich!

Bater,ich preise bich!
's ift ja fein Rampf für die Guter ber Erbe;
Das heiligste schüten wir mit bem Schwerte:
Drum, fallend und fiegend, preis ich bich.
Gott, bir ergeb' ich mich!

Gott, dir ergeb' ich mich! Benn mich die Donner des Todes begrüßen, Benn meine Adern geöffnet fließen: Dir, mein Gott, dir ergeb' ich mich! Bater, ich rufe bich!

## August, Graf bon Platen,

geboren 24. Oftober 1796 zu Ansbach, Offizier, frater in Italien (1826), ftarb er zu Sprakus am 5. December 1835. Er ift ein Meister ber bichterischen Bormen.

## Das Grab im Busento.

Nachtlich am Busento lispeln, bei Cosenza, bumpfe Lieder, Aus den Baffern fcallt es Untwort, und in Wirbeln klingt es wieder.

Und den Fluß hinauf, hinunter, ziehn die Schatten tapfrer Gothen, Die den Alarich beweinen, ihres Bolfes besten Todten.

Allzu früh und fern der heimath mußten hier fie ihn begraben, Bahrend noch die Jugendloden seine Schulter blond umgaben.

Und am Ufer bes Bufento reih'ten fie fich um bie Bette, Um die Strömung abzuleiten, gruben fie ein frifches Bette.

In der wogenleeren Söhlung mühlten fie empor die Erde, Senkten tief hinein den Leichnam, mit der Rüftung auf dem Pferde.

Dedten bann mit Erbe wieber ihn und feine ftolze Sabe, Dag bie hoben Stromgemachfe muchfen aus bem Belbengrabe. Abgelentt zum zweiten Male, warb ber Fluß herbeigezogen: Mächtig in ihr altes Bette schaumten die Busentowogen.

Und ed fang ein Chor von Männern : Schlaf' in beinen helbenehren! Reines Romers ichnobe Sabfucht foll bir je bas Grab verfehren!

Sangen's, und die Lobgefange tonten fort im Gothenheere; Balge fie, Bufentowelle, malge fie von Meer zu Meere!

#### Der Vilgrim vor St. Juft.

Bon Blaten.

Nacht ift's, und Sturme faufen für und fur, Siebanische Monche, schließt mir auf die Thur'!

Lagt hier mich ruh'n, bis Glodenton mich wedt, Der jum Gebet mich in die Rirche fchredt!

Bereitet mir, was euer haus vermag, Ein Ordenstleid und einen Sarkophag!

Gonnt mir die fleine Zelle, weiht mich ein! Mehr als die Salfte biefer Welt war mein.

Das Saupt, bas nun ber Scheere fich bequemt, Mit mancher Krone war's bediabemt.

Die Schulter, die der Rutte nun fich budt, bat taiferlicher hermelin geschmudt.

Run bin ich vor dem Tod den Todten gleich, Und fall' in Trümmer, wie das alte Reich.

## Joseph Christian Freiherr bon Zedlitz,

geboren 28. Februar 1790 in Oberschleften. Defterreichischer Offizier, spater Diplomat. Ausgezeichneter Lyriker; berühmt burch seine Canzonen, betitelt: "Tobtenfranze." — Er ftarb am 16. März 1862.

#### Die nächtliche Beerschau.

Nachts um die zwölfte Stunde Berläßt der Tambour sein Grab, Macht mit der Trommel die Runde, Geht wirbelnd auf und ab.

Mit feinen entfleischten Urmen Rührt er bie Schlägel zugleich, Schlägt manchen guten Birbel, Reveill' und Zapfenftreich.

Die Trommel klinget feltfam, hat gar einen starken Ton: Die alten tobten Solbaten Erwachen im Grab davon.

Und die im tiefen Rorben Erstarrt in Schnee und Eis, Und die in Welschland liegen, Wo ihnen die Erde zu heiß;

Und die der Rilfchlamm bedet, Und der arabifche Sand, Sie steigen aus ihren Grabern, Sie nehmen's Gewehr zur hand. Und um die zwölfte Stunde Berläßt der Trompeter sein Grab, Und schmettert in die Trompete, Und reitet auf und ab.

Da tommen auf luftigen Pferden Die todten Reiter herbei, Die blutigen alten Schwadronen In Waffen mancherlei.

Es grinfen die weißen Schädel Bohl unter dem helm hervor, Es balten die Anochenhande Die langen Schwerter empor.

Und um die zwölfte Stunde Berläßt der Feldberr sein Grab. Kommt langsam bergeritten, Umgeben von seinem Stab.

Er trägt ein kleines hütchen, Er trägt ein einfach Rleid Und einen kleinen Degen Trägt er an seiner Seit'.

Der Mond mit gelbem Lichte Erhellt ben weiten Plan: Der Mann im fleinen hutchen Sieht fich bie Truppen an.

Die Reihen präsentiren, Und schultern das Gewehr; Dann zieht mit flingendem Spiele Borüber das ganze Heer; Die Marschäll' und Generale Schließen um ihn einen Kreis, Der Felbberr sagt bem nächsten In's Ohr ein Wörtlein leis;

Das Wort geht in die Runde, Klingt wieder fern und nah: "Franfreich" ist die Parole, Die Losung: "Sankt Helena!"

Dieß ist die große Parade Im elnseischen Feld, Die um die zwölste Stunde Der todte Casar hält.

### Das Weib des Räubers.

Bon Beblis.

Die Sonne geht nieder so blutig roth, Me ware mein Liebster gefangen und todt; Sie sind hinunter den Felsensteg, Sie lauern im Thal, sie lauschen am Weg.

Sie liegen in Graben und heden verstedt, hinter Klippen und alte Mauern gestredt; Und die Schlucht ist besetzt und die Straß' ist umstellt, Und Einer dort Wacht auf der höhe hält.

D, schlafe mein Kindlein, schlaf ruhig fort, In der Grotte fühl, an der Quelle dort; Ich will dir fingen ein Liedlein fein Bon der Elfen nächtlichen Ringelreihn. — "Ihr Elfen webet" — Sa, horch! ein Schuß! — Das war ber ruft'gen Gesellen Gruß! Und wen er getroffen, den traf er gut, Der aufgehoben und sicher rubt! —

"Ihr Elfen webet ben Schleier lind" — Horch, wieder! und Blip auf Blip geschwind! Im Thale wölft sich der Pulverdampf; Warum ift heute so heiß der Kamps?

"Ihr Elfen webet ben Schleier lind, Den Schleier für mein herzliebes Rind!" — Das war feine Buchf', ich fenn' ihren Anall, Keine andere brohnt fo bonnernden Hall!

Und Schuß auf Schuß — Sa! — Reisende nicht, Das find die Sascher vom Blutgericht! Das gilt nicht Beute, nein, wagend jest Bird Leben um Leben zum Kampf gesest.

Beh' mir, — wie wird mir die Stirne fo talt! Die Schuffe des Liebsten fie find verhallt: — Ich hor' ihn nicht mehr, — seine Buchse schweigt! D, wie mir das Blut so zum Herzen steigt! —

Mir wanken die Knie! o weh', mein Kind! D, fort von hinnen, geschwind, geschwind! Die Sonne geht nieder so blutig roth, Als läg' mein Liebster erschlagen und todt!

## Wilhelm Tell.

Bon Beblis.

"Sprich, Bater, warum wir die dunkle Nacht Im Balbe, tief in den Tannen durchwacht?" "Mein Kind, wer sich ruftet zu guter Jagd, Muß zu holze zieh'n, bevor es tagt."

"Dort, Bater, ein Reh aus bem Busche bricht! Du siehst es, und Du erlegst es nicht?" "Ein Reh ist eine geringe Beut'; Wohl ebser Wild erjag' ich heut'!"

"Dort stürzt aus dem Dickicht der Hirsch in Sast; — Run, Bater, frisch beinen Pfeil gesaßt!" "Laß ziehen den Hirsch, ihm geschieht kein Leid; Wohl edler Wild erjag' ich beut'!"

"Mein Bater, ob unserem haupte schwer, Bieht drohend ein Gewitter her! — Mir wird so bang' — laß heim uns geh'n!" "Mein Sohn, lern' im Gewitter steb'n!"

"Sieh bort, herjagend auf stolzem Roß, Den Landvogt reiten, noch fern sein Troß." "Still Knab'! so Gott Dir helsen mag!— Landvogt, dies war dein lepter Tag!"—

"Um Gott, mein Bater! was hast du gethan? Du hast erschlagen den vornehmen Mann!" "Ber ein Mann ist, vertheidigt sein gutes Recht, Der Feige nur ist der Tyrannen Anecht!"

## Ernst Moritz Arndt,

geboren 26. December 1769 auf der Insel Rügen. 1806 Brofessor zu Greifswald. Einer der größten Batrioten Deutschlands, der durch Lied und Wort die beutsche Jugend in den Freiheitstriegen begeisterte. Entschiedener Feind Napoleon's mußte er 1809 vor demselben nach Schweden flücken. Seit 1818 Professor in Bonn, woselbst er am 28. Januar 1860 fard.

#### Das Lied vom Jeldmarschall.

Was blasen die Trompeten? Husaren, beraus! Es reitet der Feldmarschall im fliegenden Saus. Es reitet so steudig sein mutbiges Pferd; Er schwinget so schneidig sein bligendes Schwert!

D fchauet, wie ihm leuchten bie Augen fo klar! D fchauet, wie ihm wallet fein fchneeweißes haar! So frifch bluht fein Alter, wie greifender Wein; Drum kann er Berwalter bes Schlachtfelbes fein.

Er ift der Mann gewesen, als alles versant, Der muthig hin gen himmel den Degen noch schwang! Da schwur er beim Eisen gar zornig und hart, Franzosen zu weisen die deutsche Art.

Er hat den Schwur gehalten. Als Kriegeruf erklang, Bei! wie der weiße Jungling in'n Sattel fich schwang! Da ist er's gewesen, der Kehraus gemacht, Mit eisernem Besen bas Land rein gemacht.

Bei Lüpen auf ber Aue er hielt folden Strauß, Daß vielen taufend Wälfchen ber Athem ging aus. Biel Taufende liefen gar hasigen Lauf; Behntausend entschliefen, die nie wachen auf. Um Waffer ber Kathach er's auch hat bewährt! Da hat er den Franzosen bas Schwimmen gelehrt: Fahrt wohl, ihr Franzosen, zur Oftsec hinab! Und nehmt, Ohnehosen! den Wallsich zum Grab!

Bei Wartburg an ber Elbe wie fuhr er hindurch! Da schirmte bie Frangosen nicht Schange noch Burg. Sie mußten wieder springen wie hasen über's Feld, Und hell ließ erklingen sein huffa! ber helb.

Bei Leipzig auf dem Plane, o herrliche Schlacht! Da brach er den Franzosen das Glüd und die Macht; Da liegen sie sicher nach blutigem Fall; Da wurd' der alte Blücher ein Feldmarschall.

Drum blaset, ihr Trompeten! Husaren heraus! Du reite, herr Feldmarschall, wie Sturmwind im Saus; Dem Siege entgegen zum Rhein, über'n Rhein, Du tapferer Degen in Frankreich hinein!

### Des Deutschen Vaterland.

Bon Urnbt.

Was ist bes Deutschen Baterland? Ist's Preußenland? Ist's Schwabenland? Ist's wo am Rhein die Rebe glüht? Ist's wo am Belt die Möve zieht? O nein, o nein, o nein! Sein Baterland muß größer sein! Bas ift bes Deutschen Baterland? Jit's Baierland? Jit's Steierland? Jit's, wo bes Marfen Rind sich ftredt? Jit's, wo der Märter Eisen rectt? O nein, o nein, o nein! Sein Baterland muß größer fein!

Was ist des Deutschen Baterland? Ist's Pommerland? Westphalenland? Ist's, wo der Sand der Dünen weht? Ist's, wo die Donau brausend geht? D nein, o nein, o nein! Sein Baterland muß größer sein!

Was ist des Deutschen Baterland? So nenne mir das große Land! Ist's Land der Schweizer, ist's Throl? Das Land und Bolt gesiel mir wohl! O nein, o nein, o nein! Sein Baterland muß größer sein!

Was ist bes Deutschen Baterland? So nenne mir das große Land! Gewiß ist es das Desterreich, An Siegen und an Chren reich? O nein, o nein, o nein! Sein Baterland muß größer sein!

Was ist bes Deutschen Baterland? So nenne mir das große Land! Ist's, was der Fürsten Trug zerklaubt, Bom Kaiser und vom Reich geraubt? O nein, o nein, o nein! Sein Baterland muß größer sein! Bas ift bes Deutschen Baterland? So nenne endlich mir das Land! "So weit die deutsche Zunge klingt, Und Gott im himmel Lieder singt!" Das soll es sein, Das, wadrer Deutscher, soll es sein.

Das ift ber Deutschen Baterland, Bo Eibe schwört ber Druck ber hand, Bo Treue hell vom Auge blipt, Und Liebe warm im herzen sipt. Das soll es fein, Das, wacker Deutscher, soll es sein!

Das ift ber Deutschen Baterland, Wo Born vertilgt den malfchen Tand, Wo jeder Frevler heißet Feind, Wo jeder Edle heißet Freund. Das soll es sein, Das ganze Deutschland soll es sein!

Das ganze Deutschland soll es sein! D Gott im himmel, fieh' barein, Und gieb uns ächten, beutschen Muth, Daß wir es lieben treu und gut! Das soll es sein, Das ganze Deutschland soll es fein!



Johann Ludwig Uhland,

geboren am 26 April 1787 zu Tubingen. Brofeffor, fpater Mitglieb ber Burtemberger Kammer. Starb am 13. November 1862. Er ift ber großte und zugleich ber popularfte Ballaben-Dichter ber neueren Zeit.

#### Junker Rechberger.

Bon liblant.

Rechberger war ein Junter ted, Der Kaufleut' und der Wandrer Schred. In einer Kirche, verlaffen, Da that er die Racht verpaffen.

Und als es war nach Mitternacht, Da hat er sich auf den Fang gemacht. Ein Kaufzug, hat er vernommen, Wird frühe vorüberkommen.

Sie waren geritten ein fleines Stud, Da fprach er: "Reitfnecht! reite gurud! Die Sandichuh hab' ich vergeffen Muf ber Bahre, ba ich geseffen."

Der Reiterfnecht tam zurud fo bleich: "Die handichuh hole der Teufel Cuch!! Es fist ein Geift auf der Bahre, Es farren mir noch die haare.

Er hat die Handschuh angethan Und schaut sie mit seurigen Augen an, Er streicht sie wohl auf und nieder; Es beben mir noch die Glieder."

Da ritt ber Junker zurück im Flug, Er mit bem Geifte sich tapser schlug, Er hat den Geist bezwungen, Seine Handschuh wieder errungen. Da fprach ber Beift mit wilder Gier: "Und läft bu fie nicht zu eigen mir, Go leibe mir auf ein Jabrlein Das fomude, fomeibige Barlein!"

"Gin Jabrlein ich fie bir gerne leib', So tann ich erproben bes Teufels Treu; Sie werden wohl nicht zerplagen An deinen burren Tagen."

Rechberger sprengte von bannen ftolg, Er streifte mit seinem Anecht im Solg. Der Sahn hat ferne gerusen, Da boren sie Bserbebusen.

Dem Junter boch bas herze schlug, Des Beges tam ein schwarzer Bug Bermummter Rittersleute; Der Junter wich auf bie Seite.

Und hinten trabt noch Giner baber, Ein ledig Rapplein fübret er, Mit Cattel und Zeug ftaffieret, Mit schwarzer Dede gezieret.

Rechberger ritt beran und frug: "Sag an! wer find die herren vom Zug? Sag an, traut lieber Anappe! Bem gehört der ledige Rappe?"

"Dem treuesten Diener meines herrn, Rechberger nennt man ihn nah und fern. Ein Jährlein, so ift er erschlagen, Dann wird bas Räpplein ihn tragen." Der Schwarze ritt ben Anbern nach, Der Junter zu seinem Knechte sprach: "Beh mir! vom Roß ich steige, Es geht mit mir zur Reige.

Ift bir mein Rößlein nicht zu wilt, Und nicht zu schwer mein Degen und Schild: Rimm's hin bir zum Gewinnste Und brauch' es in Gottes Dienste!"

Rechberger in ein Rlofter ging : "herr Abt! ich bin jum Monche ju ring, Doch mocht' ich in tiefer Reue Dem Rlofter bienen ale Laie."

"Du bift gewesen ein Reitersmann, Ich seh' es dir an den Sporen an, So magst du der Pferde walten, Die im Klosterstalle wir halten."

Um Tag, da felbiges Jahr fich schloß, Da kaufte ber Abt ein schwarz wild Roß, Rechberger sollt' es zäumen, Doch es that fich stellen und bäumen.

Es ichlug ben Junter mitten auf & Herz, Daß er fant in bitterem Tobesichmerz. Es ift im Walbe verschwunden, Man hat's nicht wieder gefunden.

um Mitternacht, an Junters Grab, Da ftieg ein schwarzer Reitfnecht ab, Einem Rappen halt er die Stangen, Reitbandschub am Sattel bangen.

#### **→** 140 ⇒

Rechberger flieg aus tem Grab berauf, Er nahm bie Sandidub vom Sattelfnauf, Er ichwang fich in Sattels Mitte, Der Grabstein biente zum Tritte.

Dies Lieb ift Junfern jur Lebr' gemacht: Daß fie geben auf ibre Santidub Acht, Und baß fie fein bleiben laffen, In ber Racht am Bege ju paffen.

#### Der blinde Konig.

Ben Ublant.

Was flebt ber nord fiden Fechter Edaar Soch auf bes Reeres Bord?
Bas will in feinem grauen Saar Der blinde König bort?
Er ruft, in bittrem Sarme
Auf feinen Stab gelebnt,
Daß über'm Reeresarme
Das Giland wibertont:

"Gieb. Nauber, aus bem Geleverließ Die Tochter mir gurud!
Ibr harfeniviel, ibr Lieb., fo füß, Bar meines Altere Glud.
Bom Zang auf grunem Strande San de meggeraubt, Dir ift es ewig Schante, Mir beugt's bas grane Saupt.

Da tritt aus feiner Kluft bervor Der Räuber, groß und wild, Er schwingt sein Hunenschwert empor Und schlägt an seinen Schild: "Du hast ja viele Wächter, Warum benn litten's die? Dir dient so mancher Fechter, Und keiner kampft um Sie?"

Roch stehn die Fechter alle stumm, Tritt keiner aus den Reih'n, Der blinde König kehrt sich um: "Bin ich denn ganz allein?" Da faßt des Baters Rechte Sein junger Sohn so warm: "Bergönn' mir's, daß ich sechte! Wohl fühl' ich Kraft im Arm."

"D Sohn! der Feind ist riesenstart, Ihm hielt noch keiner Stand. Und doch! in dir ist edles Mark, Ich fühl's am Druck der Hand. Nimm hier die alte Klinge! Sie ist der Stalden Preis. Und fällst du , so verschlinge Die Fluth mich armen Greis!"

Und horch! es schäumet und es rauscht Der Nachen über's Meer. Der blinde König steht und lauscht, Und alles schweigt umher; Bis drüben sich erhoben Der Schild' und Schwerter Schall Und Kampfgeschrei und Toben, Und dumpfer Widerhall.

Da ruft der Greist so freudig bang: "Sagt an, was ihr erschaut! Mein Schwert, ich tenn's am guten Klang, Es gab so scharfen Laut."— "Der Räuber ist gefallen, Er hat den blut'gen Lohn. Heil dir, du held vor allen, Du starter Königssohn!"

Und wieder wird es still umher, Der König steht und lauscht: "Bas hör' ich kommen über's Meer? Es rudert und es rauscht." — "Sie kommen angesahren, Dein Sohn mit Schwert und Schild, In sonnenhellen Haaren Dein Töchterlein Gunild."

"Willsommen!" ruft vom hohen Stein Der blinde Greist hinab,
"Run wird mein Alter wonnig sein
Und ehrenvoll mein Grab.
Du legst mir, Sohn, zur Seite
Das Schwert von gutem Klang,
Gunilde, du Besreite,
Singst-mir den Grabzesang."

# Der Schenk von Limburg.

Bon Ubland.

Bu Limburg auf ber Beste, Da wohnt ein edler Graf, Den keiner seiner Gäste Jemals zu Hause traf. Er trieb sich allerwegen Gebirg und Walb entlang, Kein Sturm und auch kein Regen Berleibet' ihm den Gang.

Er trug ein Bamms von Leder Und einen Jägerhut Mit mancher wilden Feder, Das fleht den Jägern gut; Es hing ihm an der Seiten Ein Trinkgefäß von Buchs; Gewaltig konnt' er schreiten Und war von hohem Buchs.

Wohl hatt' er Knecht' und Mannen Und hatt' ein tüchtig Roß, Ging doch zu Fuß von dannen Und ließ daheim den Troß. Es war fein ganz Geleite Ein Jagdfrieß, stark und lang, An dem er über breite Walbströme kühn sich fchwang.

Run hielt auf Hohenstaufen Der beutsche Raiser Haus, Der zog mit hellen Hausen Ginsmals zu jagen aus. Er rannt' auf eine hinde So heiß und haftig vor, Daß ihn sein Jagdgefinde Im wilden Forst verlor.

Bet einer fühlen Quelle, Da mader er entlich halt: Gezieret mar tie Stelle Mit Blumen manigfalt. hier tader er nich ju legen Bu einem Mittagefclaf, Da raufder es in ten hägen, Und fiand per ibm ber Graf.

Da bub er an zu idelten: "Treff id ten Radbar bie? Bu Saufe weilt er felten, Bu Sofe tommt er nie: Man muß im Walte freisen, Benn man ibn faben will, Man muß ibn tavfer greisen, Sonf balt er nirgend fill."

Als trauf ohn' alle gabrte Der Graf nich niederließ Und neben in die Erde Die Jagerstange stieß, Da griff mit beiden handen Der Aaiser nach dem Schaft: "Den Srieß muß ich mir pfanden, Ich nebm' ibn mir gur haft.

Der Spieß ift mir verfangen, Deß ich fo lang begehrt, Du follft bafür empfangen hier bies Mert. Richt ichweifen im Gewalte Darf mir ein folder Mann, Der mir zu hof und Felbe Biel beffer bienen tann."



"herr Kaifer, wollt vergeben!
Ihr macht bas herz mir schwer.
Laßt mir mein freies Leben
Und laßt mir meinen Speer!
Ein Pferd hab' ich schon eigen,
Für Eures sag' ich Dant;
Bu Rosse will ich steigen,
Bin ich 'mal alt und trant."

"Mit dir ist nicht zu streiten, Du bist mir allzu stolz. Doch führst du an der Seiten Ein Trintgefäß von Holz: Run macht die Jagd mich dursten, Drum thu' mir das, Gesell, Und gieb mir Eins zu burften Aus diesem Wasserquell."

Der Graf hat fich erhoben, Er schwenkt ben Becher klar, Er füllt ibn an bis oben, Sält ihn bem Kaifer bar. Der schlürft mit vollen Zügen Den küblen Trank binein Und zeigt ein solch Bergnügen, Als war's ber beste Bein.

Dann faßt ber schlaue Zecher Den Grafen bei ber hand: "Du schwenttest mir ben Becher Und fülltest ihn zum Rand, Du hieltest mir zum Munte Das labende Getrant: Du bist von dieser Stunde Des deutschen Reiches Schent!"

## Das Schlof am Meere.

Ben Ublant.

Haft bu bas Schloß geseben, Das bohe Schloß am Meer? Golden und rosig weben Die Wolfen brüber ber.

Es möchte fich niederneigen In die fpiegeltlare Fluth; Es möchte ftreben und fleigen In der Abendwolfen Gluth.

"Bohl bab' ich es gesehen, Das hobe Schloß am Meer; Und ben Mond darüber fiehen, Und Nebel weit umher."

Der Wind und bes Meeres Ballen, Gaben fie frifchen Klang? Bernahmft bu aus ben Sallen Saiten und Festgefang?

"Die Winde, die Wogen alle Lagen in tiefer Ruh, Einem Klagelied aus ber Halle Hört' ich mit Thranen zu."

Sabeft du oben geben Den König und fein Gemahl? Der rothen Mantel Beben, Der goldnen Kronen Strahl? Führten fie nicht mit Wonne Eine ichone Jungfrau bar, herrlich wie eine Sonne, Strahlend im goldnen haar?

"Wohl fah ich die Eltern beide, Ohne der Kronen Licht, Im schwarzen Trauerkleide; Die Jungfrau sah ich nicht."

#### Sowäbische Runde.

Bon Il blanb.

Als Raifer Rothbart lobefam Bum beil'gen Land gezogen fam, Da mußt' er mit bem frommen Beer Durch ein Bebirge, muft und leer. Dafelbit erhub fich große Roth, Biel Steine gab's und wenig Brob, Und mancher beutiche Reitersmann Sat dort den Trunt fich abgethan. Den Bferben mar's jo ichwach im Magen, Faft mußt' ber Reiter die Mähre tragen. Run war ein Berr aus Schwabenland, Bon hohem Buche und ftarter Sand, Deg Röglein war fo frant und ichwach, Er jog es nur am Zaume nach, Er batt' es nimmer aufgegeben Und foftet's ihn bas eigne Leben. So blieb er bald ein gutes Stud Sinter bem Beeresaug gurud; Da sprengten plötlich in bie Quer Fünfzig türfifche Reiter baber, Die huben an, auf ihn ju schießen,

Rechberger stieg aus bem Grab herauf, Er nahm die Sandschuh vom Sattelsnauf, Er schwang sich in Sattels Mitte, Der Grabstein diente zum Tritte.

Dies Lieb ift Junkern zur Lehr' gemacht: Daß fie geben auf ihre hanbichuh Acht, Und baß fie fein bleiben laffen, In ber Nacht am Wege zu paffen.

#### Der blinde König.

Bon Uhland.

Was steht ber nord'ichen Fechter Schaar Soch auf bes Meeres Bord?
Bas will in seinem grauen Saar Der blinde König bott?
Er ruft, in bittrem Harme
Auf seinen Stab gelehnt,
Daß über'm Meeresarme
Das Eiland widertönt:

"Gieb. Räuber, aus bem Felsverließ Die Tochter mir zurud!
Ihr Harfenspiel, ihr Lied, so süß, War meines Alters Glück.
Bom Tanz auf grünem Strande Haft du sie weggeraubt,
Dir ist es ewig Schande,
Mir heugt's das graue Haupt."

Da tritt aus feiner Kluft hervor Der Räuber, groß und wild, Er schwingt sein Sünenschwert empor Und schlägt an seinen Schild: "Du hast ja viele Wächter, Warum benn litten's die? Dir dient so mancher Fechter, Und keiner kämpft um Sie?"

Roch fiehn die Fechter alle stumm, Tritt keiner aus den Reih'n, Der blinde König kehrt sich um: "Bin ich denn ganz allein?" Da faßt des Baters Rechte Sein junger Sohn so warm: "Bergönn' mir's, daß ich sechte! Bohl fühl' ich Kraft im Arm."

"D Sohn! der Feind ist riesenstart, Ihm hielt noch keiner Stand. Und doch! in dir ist edles Mark, Ich fühl's am Druck der Hand. Nimm hier die alte Klinge! Sie ist der Stalden Preis. Und fällst du , so verschlinge Die Fluth mich armen Greis!"

Und horch! es schäumet und es rauscht Der Nachen über's Meer. Der blinde König steht und lauscht, Und alles schweigt umher; Bis drüben sich erboben Der Schild' und Schwerter Schall Und Kampfgeschrei und Toben, Und dumpfer Widerhall.

Bleib' boch im engen Stübchen. Bas willst bu hier, mein Liebchen? Bleib' still im Rämmerlein, Bleib', bald hol' ich dich ein. Hurrah!

"Laß mich nicht lange warten! "D schöner Liebesgarten, "Boll Röslein blutigroth, "Und aufgeblühtem Tod." Hurrah!

So komm benn aus der Scheide, Du Reiters Augenweide. Heraus, mein Schwert, heraus! Führ' dich in's Baterhaus. Hurrah!

"Ach herrlich ist's im Freien! "Im rüst'gen Hochzeitreihen, "Wie glänzt im Sonnenstrahl So bräutlich hell ber Stahl!" Hurrah!

Wohlauf, ihr teden Streiter, Wohlauf, ihr beutschen Reiter! Wird euch das Herz nicht warm, Rehmt's Liebchen in den Arm. Hurrah!

Erft that es an der Linken Rur ganz verstohlen blinken; Doch an die Rechte traut Gott sichtbarlich die Braut, Hurrah! herrn Milone Rof bestieg er bann Und ritt gang sachte burch ben Tann, Den Bater nicht zu weden.

Und als er tam zur Felfenwand, Da sprach der Rief' mit Lachen: "Bas will doch dieser kleine Fant Auf solchem Rosse machen? Sein Schwert ist zwier so lang als er, Bom Rosse zieht ibn schier der Speer, Der Schild will ibn erdrücken."

Jung Roland rief: "Wohlauf zum Streit! Dich reuet noch dein Reden. Sab' ich die Tartsche lang und breit, Kann sie mich besser deden; Ein kleiner Mann, ein großes Pferd, Ein kurzer Urm, ein langes Schwert, Muß eins dem Andern helfen."

Der Riese mit der Stange schlug, Auslangend, in die Weite, Jung Roland schwenkte schnell genug Sein Roß noch auf die Seite. Die Lang' er auf den Riesen schwang, Doch von dem Wunderschilde sprang Auf Roland sie zurucke.

Jung Roland nahm in großer haft Das Schwert in beibe hande, Der Riese nach dem seinen faßt', Er war zu unbehende; Mit flintem hiebe schlug Roland Ihm unter'm Schild die linke hand, Daß hand und Schild entrollten.

Dem Ricien idwant ber Mutb babin, Bie ibm ber Schild entriven, Das Kleineb, bas ibm Kraft verliehn, Mußt' er mit Schmerzen miven, Zwar lief er gleich bem Schilde nach, Dech Roland in bas Knie ibn flach, Daß er zu Boden fturzte.

Roland ibn bei ben haaren griff, hieb ibm bas haupt berunter, Gin greger Strom von Blute lief In's tiefe Ibal binunter: Und aus bes Tobten Schilt bernach Roland bas lichte Aleinob brack, Und freute fich am Glanze.

Dann barg er's unterm Kleide gut Und ging zu einer Quelle, Da wuid er nich von Staub und Blut Gewand und Baffen belle. Zurude ritt der jung' Roland, Dabin, wo er ben Bater fand, Roch ichlafend bei der Eiche.

Er legt' fic an bes Batere Seit'.
Bom Schlafe felbst bezwungen,
Bis in ber fühlen Abendzeit
herr Milon, aufgesprungen:
"Bach auf, wach auf, mein Sohn Roland!"
"Rimm Schild und Lanze schnell zur hand,
Daß wir ben Riesen suchen!"

Sie fliegen auf und eilten fehr, Bu fchweifen in ber Bilbe, Roland ritt binter'm Bater her Mit beffen Speer und Schilbe. Sie kamen balb zu jener Stätt', Bo Roland jüngst gestritten hätt, Der Riese lag im Blute.

Roland kaum seinen Augen glaubt', Als nicht mehr war zu schauen Die linke hand, dazu das haupt, So er ihm abgehauen, Richt mehr des Riesen Schwert und Speer, Auch nicht sein Schild und harnisch mehr, Rur Rumpf und blut'ge Glieder.

Milon befah den großen Rumpf: "Bas ift das für 'ne Leiche?
Man fieht noch am zerhau'nen Stumpf, Bie mächtig war die Eiche.
Das ist der Riefe, frag' ich mehr?
Berschlafen hab' ich Sieg und Ehr',
Drum muß ich ewig trauern." —

Bu Aachen vor dem Schlosse stund Der König Karl gar bange: "Sind meine Helben wohl gesund? Sie weilen allzu lange. Doch seh' ich recht, auf Königswort! So reitet Herzog haimen dort, Des Riesen haupt am Speere."

herr haimon ritt in trübem Muth Und mit gesenktem Spieße Legt' er das haupt, besprengt mit Blut, Dem König vor die Füße: "Ich fand den Kopf im wilden hag, Und fünfzig Schritte weiter lag Des Riesen Rumpf am Boden."

#### Das Schloß am Meere.

Ben Ubland.

Haft bu bas Schloß geseben, Das bohe Schloß am Meer? Golden und rofig weben Die Wolfen brüber ber.

Es möchte fich niederneigen In die spiegelflare Fluth; Es möchte ftreben und fleigen In der Abendwolfen Gluth.

"Bohl hab' ich es gefehen, Das hohe Schloß am Meer; Und den Mond barüber fiehen, Und Nebel weit umher."

Der Wind und bes Meeres Wallen, Gaben fie frischen Klang? Bernahmst bu aus den Hallen Saiten und Festgesang?

"Die Winde, Die Wogen alle Lagen in tiefer Ruh, Einem Klagelied aus der halle hört' ich mit Thranen zu."

Sabeft bu oben geben Den König und fein Gemahl? Der rothen Mantel Beben, Der golbnen Aronen Strahl? Führten fie nicht mit Wonne Gine ichone Jungfrau bar, herrlich wie eine Sonne, Strahlend im goldnen haar?

"Wohl fah ich die Eftern beide, Ohne der Kronen Licht, Im schwarzen Trauerfleide; Die Jungfrau fah ich nicht."

### Somäbische Runde.

Bon Ilbland.

Als Raifer Rothbart lobefam Bum beil'gen Band gezogen fam, Da muft' er mit bem frommen Beer Durch ein Bebirge, muft und leer. Dafelbit erhub fich große Roth. Biel Steine gab's und wenig Brod, Und mancher beutsche Reitersmann Bat dort den Trunt fich abgethan. Den Pferden war's fo fdmach im Magen, Fast mußt' ber Reiter die Mähre tragen. Nun war ein herr aus Schwabenland, Bon hohem Buche und ftarter Sand, Deg Rößlein war fo frant und ichwach, Er jog es nur am Baume nach. Er batt' es nimmer aufgegeben Und foftet's ihn bas eigne leben. So blieb er bald ein gutes Stud Sinter bem Beeredqua gurud; Da sprengten plöplich in bie Quer Fünfzig türfische Reiter baber, Die huben an, auf ihn ju ichießen,

Rach ibm ju werfen mit ben Spießen. Der madre Comabe forcht fich nit, Gieng feines Beges Schritt vor Schritt, Ließ fich ben Schild mit Pfeilen friden Und that nur fpottlich um fich bliden, Bis Giner, bem die Zeit gu lang, Auf ibn ben trummen Gabel ichwang. Da wallt bem Deutschen auch fein Blut, Er trifft bes Turten Pferd fo aut. Er baut ibm ab mit Ginem Streich' Die beiben Borberfuß' qualeich. Als er das Thier zu Fall gebracht, Da faßt er erft fein Schwert mit Macht, Er ichwingt es auf bes Reiters Ropf, Saut burch bis auf ben Cattelfnopf. Saut auch ben Cattel noch in Studen Und tief noch in bes Pferbes Ruden; Bur Rechten fieht man, wie gur Linken, Ginen balben Turten berunterfinten. Da padt bie Unbern falter Graus. Sie flieben in alle Belt binaue, Und Jedem ift's, ale wurd' ihm mitten Durch Ropf und Leib bindurchgeschnitten. Drauf tam bes Bege 'ne Chriftenichaar, Die auch gurud geblieben mar. Die faben nun mit gutem Bedacht, Bas Arbeit unfer Beld gemacht. Bon benen bat's ber Raifer vernommen. Der ließ ben Schwaben bor fich tommen; Er fprach : "Cag' an, mein Ritter, werth! Ber bat bich folde Streich' gelehrt ?" Der Belb bedacht' fich nicht zu lang : "Die Streiche find bei und im Schwana', Sie find befannt im gangen Reiche, Man nennt fie balt nur Schwabenftreiche."

## Roland Schildträger.

Bon Uhland.

Der König Karl saß einst zu Tisch Bu Nachen mit den Fürsten, Man stellte Wildbrat auf und Fisch Und ließ auch Keinen dürsten. Biel Goldgeschirr von klarem Schein, Manch rothen, grünen Ebelstein Sah man im Saale leuchten.

Da sprach herr Karl, der starke held: "Bas soll der eitle Schimmer? Das beste Kleinod dieser Welt, Das sehlet uns noch immer. Dies Kleinod, hell wie Sonnenschein, Ein Riese trägt's im Schilde sein, Tief im Arbennerwalbe."

Graf Richard, Erzbischof Turpin, herr haimon, Naim von Baiern, Milon von Unglant, Graf Garin, Die wollten ba nicht feiern. Sie haben Stahlgewand begehrt Und hießen satteln ihre Pferd', Zu reiten nach bem Riesen.

Jung Roland, Sohn bes Milon, sprach: "Lieb Bater! hört, ich bitte!
Bermeint ihr mich zu jung und schwach, Daß ich mit Riesen stritte,
Doch bin ich nicht zu winzig mehr,
Euch nachzutragen euern Speer
Sammt Eurem guten Schilbe."

Die feche Genoffen ritten bald Bereint nach ben Arbennen, Doch ale fie tamen in ben Balb, Da thaten fie fich trennen. Roland ritt binter'm Bater ber: Bie wohl ihm war, bee helben Speer, Des helben Schild zu tragen!

Bei Sonnenschein und Mondenlicht Streiften die fühnen Degen; Doch sanden fie den Riesen nicht In Felsen und Gebegen. Bur Mittagestund' am vierten Tag Der Gerzog Milon schlafen lag In einer Eiche Schatten.

Roland fah in der Ferne bald Ein Bligen und ein Leuchten, Davon die Strablen in dem Bald Die hirfch' und Reb' aufscheuchten; Er fab, es tam von einem Schild, Den trug ein Riese, groß und wild, Bom Berge niedersteigend.

Roland gedacht im herzen fein:
"Bas ift das für ein Schreden!
Soll ich den lieben Bater mein
Im besten Schlaf erweden?
Es wachet ja fein gutes Pferd,
Es wacht fein Speer, fein Schild und Schwert,
Es wacht Roland, ber junge."

Roland bas Schwert zur Seite bant, herrn Milons frartes Waffen, Die Lanze nahm er in die hand Und that den Schild aufraffen. herrn Milons Roß bestieg er bann Und ritt ganz sachte durch ben Tann, Den Bater nicht zu weden.

Und als er kam zur Felfenwand, Da sprach der Rief' mit Lachen: "Bas will doch diefer kleine Fant Auf solchem Rosse machen? Sein Schwert ist zwier so lang als er, Bom Rosse zieht ihn schier der Speer, Der Schild will ihn erdrücken."

Jung Roland rief: "Wohlauf zum Streit! Dich reuet noch dein Reden. Sab' ich die Tartiche lang und breit, Kann fie mich besser beden; Ein kleiner Mann, ein großes Pferd, Ein kurzer Urm, ein langes Schwert, Muß eins dem Andern helfen."

Der Riefe mit der Stange schlug, Auslangend, in die Weite, Jung Roland schwenkte schnell genug Sein Roß noch auf die Seite. Die Lang' er auf den Riesen schwang, Doch von dem Wunderschilde sprang Auf Roland sie zurucke.

Jung Roland nahm in großer haft Das Schwert in beide hände, Der Riese nach dem seinen faßt', Er war zu unbehende; Mit flinkem hiebe schlug Roland Ihm unter'm Schild die linke hand, Daß hand und Schild entrollten.

Dem Riefen schwand der Muth bahin, Wie ihm der Schild entrissen, Das Kleinod, das ihm Kraft verliehn, Mußt' er mit Schmerzen missen, Zwar lief er gleich dem Schilde nach, Doch Roland in das Knie ihn stach, Daß er zu Boden stürzte.

Roland ihn bei ben Haaren griff, Sieb ihm bas Haupt herunter, Ein großer Strom von Blute lief In's tiefe Thal hinunter; Und aus bes Tobten Schild hernach Roland bas lichte Rleinod brach, Und freute sich am Glanze.

Dann barg er's unterm Kleide gut Und ging zu einer Quelle, Da wusch er sich von Staub und Blut Gewand und Waffen helle. Zurude ritt der jung' Roland, Dahin, wo er den Bater sand, Roch schlafend bei der Eiche.

Er legt' fich an bes Baters Seit'. Bom Schlafe felbst bezwungen, Bis in der tühlen Abendzeit herr Milon, aufgesprungen: "Bach auf, wach auf, mein Sohn Roland!" "Rimm Schild und Lanze schnell zur hand, Daß wir den Riesen suchen!"

Sie fliegen auf und eilten fehr, Bu schweisen in ber Bilbe, Roland ritt binter'm Bater her Mit dessen Speer und Schilbe. Sie kamen balb zu jener Stätt', Bo Roland jüngst gestritten hätt, Der Riese lag im Blute.

Roland kaum seinen Augen glaubt', Als nicht mehr war zu schauen Die linke hand, dazu das haupt, So er ihm abgehauen, Richt mehr des Riesen Schwert und Speer, Auch nicht sein Schild und harnisch mehr, Rur Rumpf und blut'ge Glieder.

Milon besah ben großen Rumpf: "Bas ist bas für 'ne Leiche?
Man sieht noch am zerhau'nen Stumpf, Bie mächtig war die Eiche.
Das ist der Riese, frag' ich mehr?
Berschlafen hab' ich Sieg und Ehr',
Drum muß ich ewig trauern." —

Bu Aachen vor bem Schloffe ftund Der König Karl gar bange:
"Sind meine helben wohl gesund?
Sie weilen allzu lange.
Doch seh' ich recht, auf Königswort!
So reitet herzog haimon bort,
Des Riesen haupt am Speere."

herr haimon ritt in trübem Muth Und mit gesenktem Spieße Legt' er das haupt, besprengt mit Blut, Dem König vor die Füße: "Ich fand den Kopf im wilden hag, Und fünfzig Schritte weiter lag Des Riesen Rumpf am Boden." Balt auch ber Erzbischof Zurein Den Riesenbandschub brachte, Die ungefügte Sand noch brin, Er zog fie aus und lachte: "Das ift ein iden Reliautenstud, 3ch bring es aus bem Balt zurud, Fant es icon zugebauen."

Der Herzog Raim von Baierland Kam mit bes Riefen Stange: "Schaut an, was ich im Balbe fand! Ein Baffen, start und lange. Bobl schwip' ich von dem schweren Drud: Hei! bairisch Bier, ein guter Schlud, Sollt' mir gar töstlich munden!"

Graf Ricart fam zu Tuf baber, Gieng neben feinem Pferbe, Das trug bes Riefen schwere Webr, Den harnisch sammt bem Schwerte: "Wer suchen will im wilden Tann, Manch' Waffenftud noch finden fann, 3ft mir zu viel gewesen!"

Der Graf Garin that ferne icon Den Schild bee Riefen ichmingen, "Der hat ben Schild, beg ift bie Kron', Der wird bad Aleinob bringen!"
"Den Schild bab' ich, ibr lieben herrn!
Das Kleinob batt' ich gar zu gern,
Doch bad ift ausgebrochen."

Bulest that man herrn Milon febn, Der nach dem Schloffe lentte, Er ließ bas Rößlein langsam gebn, Das haupt er traurig fentte. Roland ritt hinter'm Bater her Und trug ihm seinen ftarken Speer Zusammt' dem festen Schilde.

Doch wie fie tamen vor das Schloß Und zu den herrn geritten, Macht er von Baters Schilde los Den Zierrath in der Mitten; Das Riefenkleinod sest' er ein, Das gab so wunderklaren Schein, Als wie die liebe Sonne.

Und als nun diese helle Gluth Im Schilde Milons brannte, Da rief der König frohgemuth: "Beil Milon von Anglante! Der hat den Riesen übermannt, Ihm abgeschlagen Haupt und Hand, Das Kleinob ihm entrissen!"

herr Milon hatte sich gewandt, Sah' staunend all die helle: "Roland! fag' an, du junger Fant! Ber gab dir das, Geselle?" "Um Gott, herr Bater! zürnt mir nicht, Daß ich erschlug den groben Wicht, Derweil ihr eben schliefet!"

# König Karls Meerfahrt.

Der König Karl fuhr über Meer Mit seinen zwölf Genoffen, Bum heil'gen Lande steuert' er, Und ward vom Sturm verstoßen.

Da sprach der tühne held Roland: "Ich tann wohl sechten und schirmen, Doch hält mir diese Kunst nicht Stand Bor Wellen und vor Stürmen."

Dann fprach herr holger aus Danemart: "Ich tann die harfe schlagen; Bas hilft mir das, wenn also start Die Bind' und Bellen jagen?"

herr Oliver war auch nicht froh, Er fah auf feine Wehre: "Es ift mir um mich felbst nicht fo, Wie um die Alteklare."

Dann fprach der schlimme Ganelon, Er sprach es nur verstohlen: "Bar' ich mit guter Urt davon, Möcht' euch der Teufel holen!"

Erzbischof Turpin seufzte fehr: "Bir find die Gottesstreiter; Komm, liebster heiland, über das Meer Und führ' uns gnädig weiter!" Graf Richard Obnefurcht hub an : "Ibr Geister aus der Hölle! Ich hab' euch manchen Dienst gethan! Zest belft mir von der Stelle!"

herr Naime diefen Ausspruch that: "Schon Bielen rieth ich heuer: Doch füßes Baffer und guter Rath Sind oft zu Schiffe theuer."

Da fprach ber graue herr Riol: "Ich bin ein alter Degen, Und möchte meinen Leichnam wohl Dereinst in's Trockne legen."

Es mar herr Gui, ein Ritter fein, Der fing wohl an ju fingen: "Ich wollt', ich war' ein Bögelein, "Bollt' mich ju Liebchen fdwingen."

Da fprach ber eble Graf Garein: "Gott belf' und aus ber Schwere! 3ch trint' viel lieber ben rothen Bein, Als Baffer in bem Meere."

Herr Lambert fprach, ein Jungling frisch : "Gott woll' und nicht vergeffen! Meß' lieber selbst 'nen guten Fisch, Statt baß mich Fische fressen."

Da sprach herr Gottfried lobesan: "Ich laff' mir's balt gefallen, Man richtet mir nicht anders an, Als meinen Brüdern allen." Der König Karl am Steuer faß, Der bat fein Bort gesprochen, Er lentt bas Schiff mit festem Maß, Bis fich ber Sturm gebrochen.

#### Taillefer.

Ben Uhlant.

Normannenberzog Wilhelm fprach einmal: "Ber fingt in meinem hof und in meinem Saal? Ber finget vom Morgen bis in die fpate Nacht, So lieblich, daß mir das herz im Leibe lacht?"

"Das ift ber Taillefer, ber so gerne singt, Im hofe, wann er bas Rad am Brunnen schwingt, Im Saale, wann er bas Feuer schüret und sacht, Wann er Abends sich legt, und wann er Morgens erwacht."

Der Berzog sprach: "Ich hab' einen guten Anecht, Den Taillefer, der dient mir fromm und recht, Er treibt mein Rad und schüret mein Jeuer gut, Und singet so hell, das höhet mir den Muth."

Da fprach Taillefer: "Und war' ich frei, Biel beffer wollt' ich bienen und fingen babei. Bie wollt ich bienen bem Herzog hoch zu Pferd! Bie wollt' ich fingen und klingen mit Schilb und mit Schwert!"

Richt lange, fo ritt ber Taillefer in's Gefild' Auf einem hohen Pferde, mit Schwert und Schild. Des herzogs Schwester schaute vom Thurm' in's Feld; Sie fprach: "Dort reitet, bei Gott! ein stattlicher held." Und als er ritt vorüber an Fräuleins Thurm, Da fang er bald wie ein Lüftlein, bald wie ein Sturm. Sie fprach: "Der finget, das ift eine herrliche Luft! Es gittert der Thurm und es gittert mein Herg in der Bruft."

Der herzog Wilhelm fuhr wohl über bas Meer, Er fuhr nach Engelland mit gewaltigem heer. Er fprang vom Schiffe, ba fiel er auf die hand: "hei!" — rief er — "ich faff' und ergreife dich, Engelland!"

Als nun das Normannenheer zum Sturme schritt, Der edle Zaillefer vor den herzog ritt: "Manch Jährlein hab' ich gefungen und Feuer geschürt, Manch Jährlein gefungen und Schwert und Lanze geführt.

"Und hab' ich Euch gedient und gesungen zu Dant, Buerft als ein Anecht, und dann als ein Ritter frant: Co last mich bas entgelten am beutigen Tag, Bergönnt mir auf die Feinde ben erften Schlag!"

Der Taillefer ritt vor allem Normannenheer, Auf einem hoben Pferbe, mit Schwert und mit Speer, Er fang so herrlich, das flang über Haftingöfeld, Bon Roland fang er und manchem frommen helb.

Und ale das Rolandelied wie ein Sturm ericholl, Da wallete manch Panier, manch herze ichwoll, Da brannten Ritter und Mannen von hohem Muth, Der Taillefer fang und schürte das Feuer gut.

Dann sprengt' er hinein und führte den ersten Stoß, Davon ein englischer Ritter zur Erde schoß, Dann schwang er das Schwert und führte den ersten Schlag, Davon ein englischer Ritter am Boden lag.

.

Rormannen fahen's, die harrten nicht allzulang, Sie brachen berein mit Geschrei und Schilderklang. bei! fausende Pfeile, klirrender Schwerterschlag! Bis haralb fiel und sein tropiges heer erlag.

herr Bilhelm ftedte fein Banner auf's blutige Felb, Inmitten der Todten fpannt' er fein Gezelt; Da faß er am Mahle, den gold'nen Botal in der hand, Auf dem haupte die Königstrone von Engelland.

"Mein tapfrer Taillefer! tomm, trint mir Beichetb! Du haft mir viel gesungen in Lieb und in Leid, Doch heut' im haftingsfeld dein Sang und bein Klang, Der tonet mir in ben Obren mein Leben lang."

#### Des Sängers Fluch.

Bon liblanb.

Es ftand in alten Zeiten ein Schloß, fo hoch und bebr, Beit glangt' es über die Lande bis an das blauc Meer, Und rings von buft'gen Garten ein bluthenreicher Kranz, Drin fprangen frifche Brunnen in Regenbogenglang.

Dort faß ein ftolger König, an Land und Siegen reich, Er faß auf seinem Throne so finster und so bleich; Denn was er finnt, ift Schreden, und was er bliett, ift Buth, Und was er spricht, ift Geißel, und was er schreibt, ift Blut.

Einst zog nach diesem Schlosse ein ebles Sangerpaar, Der Gin' in goldnen Loden, der Andre grau von haar; Der Alte mit der harfe, der saft auf schmudem Roß, Es schritt ihm frisch zur Seite ber blübende Genoß. Der Alte fprach jum Jungen: "Run fei bereit, mein Sohn! Dent' unfrer tiefften Lieber, stimm' an ben vollsten Ton, Rimm alle Kraft zusammen, die Luft und auch ben Schmerg! Es gilt uns beut', zu ruhren bes Königs fteinern herz."

Schon stehn die beiben Sanger im hohen Saulensaal, Und auf dem Throne sigen der König und sein Gemahl; Der König, furchtbar prächtig, wie blut'ger Nordlichtschein, Die Königin sug und milbe, als blickte Bollmond drein.

Da folug der Greis die Saiten, er schlug fie wundervoll, Daß reicher, immer reicher der Rlang zum Ohre schwoll, Dann ftrömte himmlisch helle des Jünglings Stimme vor, Des Alten Sang dazwischen, wie dumpfer Geisterchor.

Sie fingen von Leng und Liebe, von fel'ger, goldner Zeit, Bon Freiheit, Mannerwurde, von Treu und heiligkeit, Sie fingen von allem Sugen, was Menschenbruft durchbebt, Sie fingen von allem hohen, was Menschenherz erhebt.

Die Höflingschaar im Rreise verlernet jeden Spott, Des Königs trop'ge Krieger, sie beugen sich vor Gott, Die Königin, zerflossen in Wehmuth und in Luft, Sie wirft den Sangern nieder die Rose von ihrer Bruft.

"Ihr habt mein Bolt verführet, verlodt ihr nun mein Beib?" Der König schreit es wuthend, er bebt am ganzen Leib, Er wirft sein Schwert, das blintend bes Junglings Bruft burchbringt, Draus, ftatt ber goldnen Lieber, ein Blutftrahl hochauf springt.

Und wie vom Sturm zerftoben ift all' ber hörer Schwarm, Der Jungling hat verröchelt in seines Meisters Arm, Der schlägt um ihn den Mantel und sest ihn auf das Roß, Er bindt ihn aufrecht feste, verläßt mit ihm das Schloß.

Doch vor bem hohen Thore, ba halt ber Cangergreis, Da faßt er feine harfe, fie aller harfen Breis, An einer Marmorfaule, ba bat er fie zerichellt, Dann ruft er, baß es schaurig burch Schloß und Garten gellt:

"Beb' euch, ihr stolzen hallen! nic tone füßer Klang Durch eure Raume wieder, nie Saite, noch Gefang! Rein! Seufzer nur und Stöhnen, und scheuer Stlavenschritt, Bis euch zu Schutt und Moder der Rachegeist zertritt! "

"Beh' euch, ihr buft'gen Garten im holben Maienlicht! Euch zeig' ich biefes Tobten entstelltes Ungeficht. Das ihr barob verdorret, daß jeder Quell versiegt, Daß ihr in tunft'gen Tagen verfteint, verödet liegt!"

"Beh' dir, verruchter Mörber! du Fluch des Sangerthums! Umfonst fei all bein Ringen nach Kranzen blut'gen Ruhms! Dein Rame fei vergessen, in ew'ge Racht getaucht, Sei, wie ein lettes Röcheln, in leere Lust verhaucht!"

Der Alte hat's gerufen, der himmel hat's gehört, Die Mauern liegen nieder, die hallen find zerstört, Roch Eine hohe Säule zeugt von verschwundner Bracht, Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.

Und rings, statt dust'ger Garten, ein obes heibeland, Rein Baum verstreuet Schatten, tein Quell durchdringt den Sand, Des Königs Ramen meldet tein Lied, tein helbenbuch; Bersunten und vergessen! das ift des Sangers Fluch!



Adelbert bon Chamisso,

eigentlich Louis Charles Abelaibe be Chamisto be Boncourt, geboren auf bem Schlosse Boncourt in ber Champagne am 27. Januar 1781. Wanberte 1790 mit seinen Citern nach Deutschland aus, wurde Offizier in Preußen spatter Naturforscher. Machte 1815 eine Reise in die Subse und um die Welt, wurde 1818 Custos bes botanischen Gartens in Berlin und farb ben 21. Ausguft 1838. — Berühmt durch seine humoriftische Romanze, und durch sein Marchen "Neter Schlemisst."

#### Das Riefen - Spielzeug.

Bon Chamiffe.

Burg Riebed ift im Elfaß ber Sage wohlbekannt, Die Sohe, wo vor Zeiten die Burg ber Riefen stand; Sie felbst ist nun verfallen, die Statte wust und leer Du fragest nach den Riefen, du findest sie nicht mehr.

Einst tam bas Riefen-Fraulein aus jener Burg bervor, Erging sich sonder Wartung und spielend vor dem Thor, Und stieg hinab den Abhang bis in das Thal hinein, Reugierig zu erkunden, wie's unten möchte sein.

Mit wen'gen raschen Schritten durchfreuzte fie den Bald, Erreichte gegen Saslach das Land der Menschen bald, Und Städte dort und Dörfer und das bestellte Feld Erschienen ihren Augen gar eine fremde Welt.

Wie jest zu ihren Füßen fie spähend niederschaut, Bemerkt fie einen Bauer, der seinen Acer baut; Es kriecht das kleine Wesen einber so sonderbar, Es gligert in der Sonne der Pflug so blank und klar.

"Gi! artig Spielbing!" ruft fie, "das nehm ich mit nach Saus." Sie kniect nieber, spreitet bebend ihr Tüchlein aus Und feget mit ben Sanden, was fich da Alles regt, Bu Saufen in das Tüchlein, das fie zusammen folägt.

Und eilt mit freud'gen Sprüngen, man weiß, wie Kinder find, Bur Burg hinan und suchet den Bater auf geschwind: "Ei Bater, lieber Bater, ein Spielbing wunderschön! So allerliebstes sab ich noch nie auf unsern Sob'n. " Der Alte faß am Tifche und trant ben fuhlen Bein, Er schaut fie an behaglich, er fragt bas Töchterlein: "Bas Zappeliches bringst bu in beinem Tuch herbei? Du hupfest ja vor Freuden: laß sehen, was es fei!"

Sie spreitet aus das Tüchlein und fängt behutsam an Den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gespann; Bie alles auf dem Tische sie zierlich ausgebaut, So Katscht fie in die hande und springt und jubelt laut.

Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein haupt und spricht: "Bas hast du angerichtet? Das ist tein Spielzeug nicht! Bo du es hergenommen, da trag' es wieder bin! Der Bauer ist tein Spielzeug, was tommt dir in den Sinn?

Sollft gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot; Denn, ware nicht der Bauer, so hattest du tein Brot: Es sproßt der Stamm der Riesen aus Bauernmark hervor, Der Bauer ist kein Spielzeug, da sei uns Gott davor!"

Burg Riebed ift im Elfaß ber Sage wohlbekannt, Die Sohe, wo vor Zeiten die Burg ber Riesen stand, Sie selbst ift nun zerfallen, die Stätte wust und leer, Und fragst du nach ben Riesen, du findest sie nicht mehr.

#### Das Schloß Woncourt.

Bon Cbamiffo.

Ich träum' als Kind mich zurücke, Und schüttle mein greises Haupt; Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilber, Die lang' ich vergessen geglaubt? hod ragt aus idatt'gen Gebegen Ein ichimmerntes Schloß bervor, Ich fenne die Iburme, die Zinnen, Die fleinerne Brude, bas Ibor.

Ge idauen vom Bappenidilte Die Löwen fo traulid mid an, Ich gruße die alten Befannten Und eile ben Burgbof binan.

Dort liegt die Sphing am Brunnen, Dort grünt der Feigenbaum, Dort, binter diesen Fenstern, Berträumt' ich den ersten Traum.

Ich tret' in die Burgtapelle Und suche bes Abnberrn Grab, Dort ift's, dort bangt vom Pfeiler Das alte Gewaffen herab.

Roch lesen umflort die Augen Die Züge der Inschrift nicht, Wie bell durch die bunten Scheiben Das Licht darüber auch bricht.

So ftehft du, o Schloß meiner Bater, Mir treu und fest in dem Sinn, Und bift von der Erde verschwunden, Der Bflug geht über dich hin.

Sei fruchtbar, o theurer Boben, Ich segne bich milb und gerührt, Und segn' ibn zwiefach, wer immer Den Pflug nun über bich führt. Ich aber will auf mich raffen, Mein Saitenspiel in der hand, Die Beiten der Erde durchschweisen Und fingen von Land zu Land.

#### Die alte Baschfrau.

Bon Chamiffo.

Du fiehst geschäftig bei dem Linnen Die Alte bort in weißem haar, Die rüftigste der Bascherinnen, Im sechsundsiebenzigsten Jahr. So hat sie stets mit saurem Schweiß Ihr Brot in Ehr' und Zucht gegessen, Und ausgefüllt mit treuem Fleiß Den Kreis, den Gott ihr zugemessen.

Sie hat in ihren jungen Tagen Geliebt, gehofft und sich vermählt; Sie hat des Weibes Loos getragen, Die Sorgen haben nicht gesehlt; Sie hat den tranten Mann gepslegt; Sie hat drei Kinder ihm geboren; Sie hat ihn in das Grab gelegt Und Glaub' und hoffnung nicht verloren.

Da galt's die Kinder zu ernähren; Sie griff es an mit heiterm Muth, Sie zog sie auf in Zucht und Ehren, Der Fleiß, die Ordnung sind ihr Gut. Zu suchen ihren Unterhalt Entließ sie segnend ihre Lieben, So stand sie nun allein und alt, Ihr war ihr heitrer Muth geblieben.

Sie bat gespart und bat gesonnen Und Flache gekauft und Rachts gewacht, Den Flache ju feinem Garn gesponnen, Das Garn bem Beber bingebracht; Der bat's gewebt ju Leinewand; Die Scheere brauchte fie, die Radel, Und nabte fich mit eigner Sand 3br Sterbebemde sonder Tadel.

Ibr hemd, ibr Sterbebemd, fie schaft es, Bermabrt's im Schrein am Gbrenplap; Es ift ibr Erftes und ibr Leptes, Ibr Kleinot, ibr ersparter Schap. Sie legt es an, bes herren Bort Am Sonntag früh fich einzuprägen, Dann legt fie's woblgefällig fort, Bis fie barin zur Aub' fie legen.

Und ich, an meinem Abend, wollte, 3ch batte, diesem Beibe gleich, Grsüllt, was ich erfüllen sollte 3n meinen Grenzen und Bereich; 3ch wollt', ich batte so gewußt Am Relch bes Lebens mich zu laben, Und fönnt' am Ende gleiche Luft An meinem Sterbebemde baben.

#### Justinus Kerner,

geboren am 18. September 1786 ju Lubwigeburg, Argt zu Beineberg, gestorben bafelbft am 22. Februar 1862.

#### Der reiche Burft.

Preisend mit vicl schönen Reden Ihrer Länder Werth und Zahl, Saßen viele deutsche Fürsten Einst zu Worms im Kaisersaal.

"herrlich," sprach ber Fürst von Sachsen, "Ift mein Land und seine Macht: Silber hegen seine Berge Bobl in manchem tiesen Schacht."

"Seht mein Land in üpp'ger Fülle," Sprach ber Pfalzgraf von dem Rhein, "Goldne Saaten in den Thälern Auf den Bergen edler Wein!"

"Große Städte, reiche Rlöfter," Ludwig, herr zu Baiern, sprach, "Schaffen, daß mein Land dem euern Bohl nicht steht an Schägen nach."

Cberhard, ber mit bem Barte, Burtemberge geliebter herr, Sprach: "Mein Land hat fleine Städte, Tragt nicht Berge, filberschwer; Rach ibm zu werfen mit ben Spießen. Der madre Schwabe forcht fich nit, Biena feines Beges Schritt vor Schritt. Ließ fich ben Schild mit Bfeilen fpiden Und that nur ipottlich um fich bliden. Bis Giner, bem die Beit gu lang, Auf ibn ben frummen Gabel ichmana. Da wallt bem Deutschen auch fein Blut, Er trifft bes Turten Bferd fo aut. Er baut ibm ab mit Ginem Streich' Die beiben Borberfuß' jugleich. Ale er das Thier zu Fall gebracht, Da faßt er erft fein Schwert mit Macht, Er fcwingt es auf bes Reitere Ropf, Saut durch bis auf den Sattelfnopf. Saut auch ben Sattel noch in Studen Und tief noch in bes Bferbes Ruden : Bur Rechten fieht man, wie gur Linten, Ginen balben Turten berunterfinten. Da padt bie Undern falter Graus. Sie flieben in alle Belt binaus, Und Jebem ift's, ale wurd' ibm mitten Durch Roof und Leib bindurchgeschnitten. Drauf tam bes Beas 'ne Christenschaar, Die auch gurud geblieben mar, Die faben nun mit gutem Bedacht, Bas Arbeit unfer Beld gemacht. Bon benen bat's ber Raifer vernommen. Der ließ ben Schwaben vor fich tommen; Er fprach : "Cag' an , mein Ritter , werth! Ber bat bich folche Streich' gelehrt ?" Der beld bedacht' fich nicht zu lana : "Die Streiche find bei und im Schwana', Sie find befannt im gangen Reiche, Man nennt fie balt nur Schwabenftreiche." "Du bift's, für den wird werden, Benn turz gewandert du, Dies holz im Schooß der Erden Ein Schrein zur langen Ruh'."

Bier Bretter fah ich fallen. Mir ward's um's herze schwer, Ein Börtlein wollt ich lallen, Da ging das Rad nicht mehr.

#### Das freue Rok.

Bon Rerner.

Graf Turned tam nach hartem Strauß Bei Racht wohl vor ein Gotteshaus.

Das Saus lag in bem Balbe tief, In feiner Gruft ein Ronig fchlief.

Sier auszuruhn gedentt ber Graf, Er weiß nicht, bas ein Pfeil ihn traf.

Der Graf steigt ab vom weißen Roß: "Graf', bis ich wieder komm', im Moos!"

Auf fahrt das Thor mit dumpfem Schall, Dann schweigt es in ber weiten Sall'.

Der Graf tappt hin an talter Band, Balb einen alten Sarg er fanb.

"Der mube Leib foll raften bier; Berfteinert Solz, brichft nicht mit mir." Der Graf nich legt, fo lang er war, Bobl auf biefelbe Tobtenbabr.

Die Seun' fam über Berge roth, Der Graf fam nicht, ber Graf mar tobt.

Seittem verfirich mand' bunbert Jahr, Sein barrt bas Reg ned immerbar.

Ber'm Getteebaue fiebt ned ein Stein, Dran graf't bae Rop im Mentenichein.



Friedrich Bückert,

geboren ben 16. Mai 1789 zu Schweinfurt. Seit 1841 Professor ber orientalischen Sprachen in Berlin, lebt jett zuruckzezogen auf seinem Gute. Unter allen mobernen Dichtern Deutschlands ift Ruckert ber fruchtbarfte. Bei einem unerschöpslichen Reichthum ber Korm, behanbelt er die beutsche Sprache mit ber bewunderungswurdigsten Birmosität und Meisterschaft. Er singt in den "geharnischen Sonetten" seine Freiheitslieder, und wie die Lerche so rein und klar seine "Jugendlieder". Die Glut und Bilderpracht bes Orients sindet sich in seinen "Matamen des Harrie – Nal und Damajanti – die Weisheit des Brahmanen" ic. 1c. Dem Riefen schwand ber Muth bahin, Wie ihm ber Schild entriffen, Das Kleinod, bas ihm Kraft verliehn, Mußt' er mit Schmerzen miffen, Zwar lief er gleich dem Schilde nach, Doch Roland in bas Knie ihn stach, Daß er zu Boden stürzte.

Roland ihn bei den Haaren griff, hieb ihm das haupt herunter, Ein großer Strom von Blute lief In's tiefe Thal hinunter; Und aus des Todten Schild hernach Roland das lichte Kleinod brach, Und freute sich am Glanze.

Dann barg er's unterm Kleide gut Und ging zu einer Quelle, Da wusch er sich von Staub und Blut Gewand und Waffen helle. Zuruce ritt der jung' Roland, Dahin, wo er den Bater sand, Roch schlafend bei der Eiche.

Er legt' fich an bes Batere Seit'. Bom Schlafe felbst bezwungen, Bis in der kühlen Abendzeit herr Milon, aufgesprungen: "Bach auf, wach auf, mein Sohn Roland!" "Rimm Schild und Lanze schnell zur hand, Daß wir den Riesen suchen!"

Sie fliegen auf und eilten fehr, Bu schweifen in der Bilde, Roland ritt hinter'm Bater her Mit deffen Speer und Schilbe. Er fpricht im Schlaf zum Anaben: Geh hin vor's Schloß, o Zwerg, Und sieh, ob noch die Raben Herfliegen um den Berg.

Und wenn die alten Raben Roch fliegen immerdar, So muß ich auch noch schlafen, Bergaubert, hundert Jahr.

## Seben und God.

Bon Rüdert.

Es ging ein Mann im Sprerland, Rührt ein Rameel am Salfterband. Das Thier mit grimmigen Geberben Urplöglich anfing icheu ju werben, Und that fo gang entjeglich ichnaufen, Der Rührer bor ihm mußt' entlaufen. Er lief und einen Brunnen fah Bon ungefähr am Bege ba. Das Thier hort er im Ruden ichnauben, Das mußt' ibm bie Befinnung rauben. Er in den Schacht bes Brunnens froch, Er fturate nicht, er ichwebte noch. Bemachien mar ein Brombeerftrauch Mus bes geborft'nen Brunnens Bauch; Daran ber Mann fich fest that flammern, Und feinen Buftand brauf bejammern. Er blidte in die Boh' und fah Dort das Rameelhaupt furchtbar nab, Das ihn wollt' oben faffen wieder. Dann blidt er in ben Brunnen nieber;

Da fab am Grund er einen Drachen Aufaabnend mit entirerrtem Racben. Der brunten ibn verichlingen wollte. Menn er binunter fallen follte. Co ichwebent in ber Beiden Mitte, Da fab ber Arme noch bas Dritte. Bo in die Mauerivalte ging Des Strauchleins Burgel, bran er bina. Da fab er ftill ein Maufepaar, Schwarz eine, weiß bie andre mar. Er fab die ichmarge mit ber weißen Abwechselnd an ber Burgel beigen. Sie nagten, zausten, gruben, mublten, Die Erd' ab von ber Burgel fpulten; Und wie fie riefelnd nieberrann. Der Drach' im Grund' aufblidte bann, Bu febn, wie bald mit feiner Burbe Der Strauch entwurzelt fallen murbe. Der Mann, in Angft und Furcht und Noth, Umitellt, umlagert und umdrobt. Im Stand best jammerhaften Schwebens, Sah fich nach Rettung um vergebens. Und da er also um fich blidte, Sah er ein 3meiglein, welches nidte Bom Brombeerftrauch mit reifen Beeren; Da fonnt' er boch ber Luft nicht mehren. Er fah nicht bes Rameeles Buth, Und nicht ben Drachen in ber Fluth, Und nicht der Mäufe Tudefviel. Ale ibm die Beer' in's Auge fiel. Er ließ bas Thier von oben rauschen, Und unter fich ben Drachen laufchen, Und neben fich die Mäufe nagen, Briff nach ben Beerlein mit Bebagen, Sie bauchten ihm ju effen gut,

Mß Beer auf Beerlein wohlgemuth, Und burch die Guniafeit im Gffen War alle feine Rurcht vergeffen. Du fragft : Ber ift ber thoricht' Mann, Der fo bie Furcht vergeffen tann? Co wif. o Freund, ber Mann bift bu; Bernimm bie Deutung auch bagu. Es ift ber Drach' im Brunnengrund Des Tobes aufgesperrter Schlund; Und bas Rameel, bas oben brobt, Es ift bes Lebens Ungft und Roth. Du bift's, ber zwischen Tob und Leben Um grunen Strauch ber Belt mußt ichweben. Die Beiden, fo bie Burgel nagen. Dich fammt ben 3meigen, die bich tragen, Bu liefern in bee Tobee Dacht, Die Mäuse beißen Tag und Racht. Es nagt die ichwarze wohlverborgen Bom Abend heimlich bis jum Morgen, Es naat vom Morgen bis zum Abend Die weiße, wurzeluntergrabend. Und zwischen diesem Graus und Buft Loctt bich bie Beere Ginnenluft, Dan du Rameel, die Lebenenoth, Dag bu im Grund ben Drachen Tob, Daß bu bie Mäufe Tag und Racht Bergiffest und auf une nichte haft Ucht, Mis bas bu recht viel Beerlein hafcheft. Mus Grabes Brunnenrigen nafcheft.

"Doch ein Rleinob halt's verborgen : Dag in Balbern, noch fo groß, 3ch mein Saupt tann tühnlich legen Jebem Unterthan in Schoof."

Und es rief ber herr von Sachfen, Der von Baiern, ber vom Rhein : "Graf im Bart, ihr feid ber Reichfte, Guer Rand tragt Ebelftein!"

## Der Wanderer in der Sagemuble.

Bon Rerner.

Dort unten in der Mühle Saf ich in füßer Rub' Und fab dem Raderfpiele, Und fab den Baffern gu.

Sah zu ber blanten Gage, Es war mir wie ein Traum, Die bahnte lange Bege In einen Tannenbaum.

Die Tanne mar wie lebend : In Trauermelobie. Durch alle Fafern bebenb, Sang biefe Borte fie :

"Du tehrft gur rechten Stunde, D Wanderer, hier ein ; Du bift's, für ben bie Bunbe Mir bringt in's Berg binein ; "

"Du bift's, für den wird werden, Benn turz gewandert du, Dies holz im Schoof der Erden Ein Schrein zur langen Ruh'."

Bier Bretter sah ich fallen. Mir ward's um's herze schwer, Ein Börtlein wollt ich lallen, Da ging das Rad nicht mehr.

### Pastrene Rok.

Bon Rerner.

Graf Turned tam nach hartem Strauß Bei Racht wohl vor ein Gotteshaus.

Das haus lag in bem Balbe tief, In feiner Gruft ein Ronig ichlief.

Sier auszuruhn gedentt der Graf, Er weiß nicht, das ein Pfeil ihn traf.

Der Graf steigt ab vom weißen Roß: "Graf', bis ich wieber tomm', im Moos!"

Auf fährt das Thor mit dumpfem Schall, Dann schweigt es in der weiten Sall'.

Der Graf tappt hin an falter Band, Balb einen alten Sarg er fand.

"Der mube Leib foll raften hier; Berfteinert Solz, brichft nicht mit mir." Der Graf fich legt, so lang er war, Wohl auf dieselbe Todtenbahr.

Die Sonn' tam über Berge roth, Der Graf tam nicht, ber Graf war tobt.

Seitbem verftrich manch' hundert Jahr, Sein harrt bas Rog noch immerdar.

Bor'm Gotteshaus ftebt noch ein Stein, Dran graf't bas Rog im Mondenfchein.



Friedrich Bückert,

geboren ben 16. Mai 1789 zu Schweinfurt. Seit 1841 Professor ber orientalischen Sprachen in Berlin, lebt jett zurüczezogen auf seinem Gute. Unter allen mobernen Dichtern Deutschlands ift Rückert ber fruchtbarfte. Bei einem unerschöpsichen Reichthum ber Form, behanbelt er die beutsche Sprache mit ber bewunderungswürdigsten Birmosität und Meisterschaft. Er singt in den "geharnischen Sonetten" seine Freiheitslieder, und wie die Lerche so rein und klar seine "Jugendlieder". Die Glut und Bilderpracht des Orients sindet sich in seinen "Wasamen des Harrie Mal und Vanaganti — die Weisheit bes Brahmanen" ic. 12. Rormannen fahen's, die harrten nicht allzulang, Sie brachen herein mit Geschrei und Schilberklang. bei! sausende Pfeile, klirrender Schwerterschlag! Bis harald fiel und sein tropiges heer erlag.

herr Bilbelm ftedte fein Banner auf's blutige Feld, Inmitten ber Todten fpannt' er fein Gezelt; Da faß er am Mahle, den gold'nen Botal in der hand, Auf dem haupte die Königstrone von Engelland.

"Mein tapfrer Taillefer! tomm, trint mir Befcheid! Du haft mir viel gefungen in Lieb und in Leid, Doch heut' im Haftingöfeld dein Sang und dein Klang, Der tonet mir in den Ohren mein Leben lang."

#### Des Sängers Fluch.

Bon Ublanb.

Es ftand in alten Zeiten ein Schloß, fo hoch und hebr, Weit glangt' es über die Lande bis an das blaue Meer, Und rings von duft'gen Garten ein bluthenreicher Krang, Drin fprangen frische Brunnen in Regenbogenglang.

Dort faß ein ftolger König, an Land und Siegen reich, Er faß auf seinem Throne so finster und so bleich; Denn was er finnt, ift Schreden, und was er bliett, ift Wuth, Und was er spricht, ist Geißel, und was er schreibt, ist Blut.

Einst zog nach diesem Schloffe ein ebles Sangerpaar, Der Ein' in goldnen Loden, der Andre grau von haar; Der Alte mit der harfe, der saß auf schmudem Roß, Es schritt ihm frisch zur Seite der blühende Genoß. Er fpricht im Schlaf zum Anaben: Geh hin vor's Schloß, o Zwerg, Und fieh, ob noch die Raben Herfliegen um den Berg.

Und wenn die alten Raben Roch fliegen immerdar, So muß ich auch noch schlafen, Berzaubert, hundert Jahr.

## Seben und God.

Bon Rüdert.

Es ging ein Mann im Sprerland, Rührt ein Rameel am Salfterband. Das Thier mit grimmigen Beberben Urplöglich anfing icheu zu werben, Und that fo gang entseplich ichnaufen, Der Rührer bor ibm mußt' entlaufen. Er lief und einen Brunnen fah Bon ungefähr am Bege ba. Das Thier hört er im Ruden ichnauben, Das munt' ibm die Befinnung rauben. Er in ben Schacht bes Brunnens froch, Er fturate nicht, er fcwebte noch. Bewachsen mar ein Brombeerftrauch Mus bes geborft'nen Brunnens Bauch; Daran ber Mann fich fest that flammern. Und feinen Buftand brauf bejammern. Er blidte in die Bob' und fab Dort bas Rameelhaupt furchtbar nab, Das ibn wollt' oben faffen wieber. Dann blidt er in ben Brunnen nieber;

Da fab am Grunt er einen Draden Aufgabnent mit entrerrtem Raden. Der brunten ibn veridlingen wollte. Benn er binunter fallen follte. Co idmebent in ter Beiten Mitte, Da fab ber Arme noch bae Dritte. Be in tie Mauerfralte aina Des Straudleine Burgel, bran er bing. Da fab er fill ein Mauferaar, Comary eine, mein bie antre mar. Er fab tie fdmarge mit ter meinen Abmedfelnt an ber Burgel beißen. Sie nagten, jausten, gruben, mublten, Die Grb' ab von ber Burgel fpulten ; Und wie fie riefelnt nieberrann, Der Drad' im Grunt' aufblidte bann, Bu febn, wie balt mit feiner Burbe Der Straud entwurgelt fallen murbe. Der Mann, in Angft und Gurdt und Roth. Umftellt, umlagert und umbrobt, Im Stant bes jammerhaften Comebens, Cab fid nad Rettung um vergebene. Und ba er alfo um fic blidte. Cab er ein 3meiglein, meldes nicte Bom Brombeeritraud mit reifen Beeren : Da fonnt' er bod ber Quit nicht mehren. Er fab nicht bes Rameeles Buth, Und nicht ben Drachen in ber Rluth. Und nicht ber Maufe Tudefriel, Als ibm bie Beer' in's Auge fiel. Er ließ bas Thier von oben raufchen, Und unter fich ben Drachen laufchen, Und neben fich bie Maufe nagen, Griff nach ben Beerlein mit Bebagen, Gie bauchten ibm ju effen gut,

Mß Beer auf Beerlein wohlgemuth. Und durch die Gußigteit im Effen War alle feine Rurcht bergeffen. Du fragit: Ber ift ber thoricht' Mann, Der fo bie Rurcht bergeffen tann? Co wif. o Freund, ber Mann bift bu : Bernimm die Deutung auch bagu. Es ift ber Drach' im Brunnengrund Des Tobes aufgesperrter Schlund; Und bas Rameel, bas oben brobt, Es ift bes Lebens Ungft und Roth. Du bift's, ber zwischen Tob und Leben Um grunen Strauch ber Welt mußt ichweben. Die Beiben, fo bie Burgel nagen, Dich fammt ben 3weigen, die bich tragen, Bu liefern in bee Tobee Macht. Die Mäuse beißen Tag und Racht. Es nagt die ichwarze wohlverborgen Bom Abend heimlich bis jum Morgen, Es naat vom Morgen bis zum Abend Die weiße, murgeluntergrabend. Und zwischen biefem Graus und Buft Lodt bich bie Beere Sinnenluft, Daf du Rameel, die Lebenenoth. Dag bu im Grund ben Drachen Tod, Dag bu bie Mäufe Tag und Racht Bergiffest und auf une nichte haft Ucht, Als bas bu recht viel Beerlein baicheft. Mus Grabes Brunnenrigen nafcheft.

#### Das Riefen - Spielzeug.

Bon Chamiffo.

Burg Niebed' ift im Elfaß der Sage wohlbekannt, Die Sohe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand; Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wust und leer Du fragest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr.

Einst tam das Riefen-Fraulein aus jener Burg hervor, Erging sich sonder Wartung und spielend vor dem Thor, Und stieg hinab den Abhang bis in das Thal hinein, Neugierig zu erkunden, wie's unten möchte sein.

Mit wen'gen raschen Schritten burchfreuzte sie den Balb, Erreichte gegen haslach bas Land ber Menschen balb, Und Städte bort und Dörfer und bas bestellte Feld Erschienen ihren Augen gar eine fremde Belt.

Wie jest zu ihren Füßen fie spähend niederschaut, Bemerkt fie einen Bauer, der seinen Acker baut; Es triecht das kleine Wesen einher so sonderbar, Es gligert in der Sonne der Pflug so blant und klar.

"Ei! artig Spielbing!" ruft fie, "bas nehm ich mit nach Saus." Sie kniect nieber, spreitet behend ihr Tüchlein aus Und feget mit ben Sanden, was fich da Alles regt, Bu Saufen in das Tüchlein, das fie zusammen schlägt.

Und eilt mit freud'gen Sprüngen, man weiß, wie Kinder find, Bur Burg hinan und suchet den Bater auf geschwind: "Ei Bater, lieber Bater, ein Spielding wunderschön! So allerliebstes sah ich noch nie auf unsern höb'n." Berftebt fich. Die Gans wird eben gebraten; Bas tann's bem Mannlein ichaben?

Beihnachten kommt die Gans auf den Tisch Im Pfannlein, Der Bater thut sie 'raus und zerschneid't sie frisch. Und das Männlein? Bie die Gans ist zerschnitten, Kriecht's Männlein aus der Mitten.

Da fpringt ber Bater vom Tisch' auf, Da wird ber Stuhl leer; Da sest das Männlein sich drauf, Und macht sich über die Gans ber. Es fagt: "Du hast mich gefressen; Jest will ich dafür dich effen!"

Da ift bas Männlein gewaltig brauf los, Als waren's feiner Sieben;
Da effen wir alle bem Männlein zum Trop,
Da ift Richts übrig geblieben
Bon ber ganzen Gans, als ein Täplein,
Das friegen bort hinten bie Räplein.

Richts triegt die Maus; Das Mährlein ist aus. Bas ist denn das? Ein Beihnachts-Spaß; Auf's Neujahr lernst Du was? Den Ernst.

# Bon Rudert.

Der alte Barbaroffa, Der Kaiser Friederich, Im unterird'ichen Schlosse Halt er verzaubert sich.

Er ift niemals gestorben, Er lebt darin noch jest; Er hat im Schloß verborgen Zum Schlaf sich hingefest.

Er hat hinabgenommen Des Reiches herrlichfeit, Und wird einft wiederkommen Mit ihr ju feiner Zeit.

Der Ihron ift elfenbeinern, Darauf ber Kaifer fist; Der Lifch ift marmelsteinern, Borauf fein Kinn er stüst.

Sein Bart ift nicht von Flachse, Er ist von Feuerdgluth, Ist durch den Tisch gewachsen, Worauf sein Kinn ausruht.

Er nickt, als wie im Traume, Sein Aug' halb offen zwinkt; Und je nach langem Raume Er einem Knaben winkt. Er fpricht im Schlaf zum Anaben: Geh hin vor's Schloß, o Zwerg, Und fieh, ob noch die Raben Herfliegen um den Berg.

Und wenn die alten Raben Roch fliegen immerdar, So muß ich auch noch schlafen, Berzaubert, hundert Jahr.

## Seben und Tod.

Bon Rüdert.

Es aina ein Mann im Sprerland. Rübrt ein Rameel am Salfterband. Das Thier mit grimmigen Geberben Urplöglich anfing icheu zu merben, Und that jo gang entjeglich ichnaufen, Der Rubrer bor ibm munt' entlaufen. Er lief und einen Brunnen fab Bon ungefähr am Bege ba. Das Thier bort er im Ruden ichnauben. Das mußt' ibm die Befinnung rauben. Er in ben Schacht bes Brunnens froch, Er fturate nicht, er ichwebte noch. Bewachsen war ein Brombeerftrauch Mus bes geborft'nen Brunnens Bauch; Daran ber Mann fich feft that flammern, Und feinen Buftand brauf bejammern. Er blidte in die Boh' und fah Dort bas Rameelhaupt furchtbar nab. Das ihn wollt' oben faffen wieder. Dann blidt er in ben Brunnen nieber;

Da fab am Grunt er einen Draden Aufaabnent mit entirerrtem Raden. Der brunten ibn veridlingen wollte. Benn er binunter fallen follte. Co idmebent in ter Beiten Mitte. Da fab ber Arme noch bas Dritte. Be in tie Maueriralte ging Des Etraudleine Burgel, bran er bina. Da fab er fill ein Mauferaar. Comary eine, meif bie anbre mar. Gr fab bie idmarge mit ber meifen Abmedfelnt an ter Burgel beißen. Gie nagten, jaueten, gruben, mublten, Die Erd' ab von ter Burgel fpulten; Und wie fie riefelnt nieberrann. Der Drad' im Grund' aufblidte bann, Bu febn, wie balt mit feiner Burbe Der Straud entwurzelt fallen murbe. Der Mann, in Angft und Gurdt und Roth, Umftellt, umlagert und umbrobt, Im Stand best jammerbaften Comebens, Cab fid nad Rettung um vergebene. Und ba er alfo um fic blidte, Cab er ein 3meiglein, meldes nidte Bom Brombeerstrauch mit reifen Beeren; Da fonnt' er bod ber Luft nicht mebren. Er fab nicht bes Rameeles Buth, Und nicht ben Drachen in ber Gluth. Und nicht ber Maufe Tudefpiel, Als ibm bie Beer' in's Auge fiel. Er ließ bas Thier von oben rauschen, Und unter fich ben Drachen lauschen, Und neben fich bie Maufe nagen, Griff nach ben Beerlein mit Bebagen. Sie bauchten ihm ju effen gut,

Af Beer auf Beerlein wohlgemuth. Und burch bie Gugigteit im Gffen Bar alle feine Rurcht vergenen. Du fragit: Ber ift ber thoricht' Mann. Der fo bie Rurcht vergenen tann? Co wif, o Freund, ber Mann bift bu; Bernimm bie Deutung auch bagu. Es ift ber Drad' im Brunnengrund Des Tobes aufgesperrter Schlund; Und bas Rameel, bas oben brobt, Es ift bes Lebens Ungft und Roth. Du bift's, ber amifchen Tod und Leben Am grunen Strauch ber Belt mußt ichweben. Die Beiden, fo bie Burgel nagen, Dich fammt ben 3weigen, die bich tragen, Bu liefern in bes Tobes Dacht. Die Mäufe beißen Zag und Racht. Es nagt die ichwarze wohlverborgen Bom Abend heimlich bis jum Morgen, Es nagt vom Morgen bis zum Abent Die weiße, murgeluntergrabend. Und zwischen biesem Graus und Buft Loct bich bie Beere Ginnenluft, Dag bu Rameel, die Lebenenoth, Dag bu im Grund ben Drachen Tob. Daß bu die Mäuse Tag und Racht Bergiffest und auf une nichte haft Acht, Als bas bu recht viel Beerlein baicheft. Aus Grabes Brunnenripen naicheft.

Da fab am Grund er einen Drachen Aufgabnend mit entsperrtem Rachen, Der brunten ibn verichlingen wollte. Wenn er binunter fallen follte. So ichwebend in ber Beiben Mitte, Da fab ber Urme noch bas Dritte. Bo in die Maueripalte ging Des Strauchleins Burgel, bran er bing, Da fab er ftill ein Mäufepaar. Schwarz eine, weiß bie andre mar. Er fab die ichmarge mit ber weißen Abwechselnd an der Burgel beißen. Sie nagten, zausten, gruben, mublten, Die Erd' ab von der Burgel fpulten; Und wie fie riefelnd nieberrann. Der Drach' im Grund' aufblidte bann, Bu febn, wie balb mit feiner Burbe Der Strauch entwurzelt fallen murbe. Der Mann, in Angft und Furcht und Roth, Umftellt, umlagert und umbrobt, Im Stand bes jammerhaften Schwebens, Sah fich nach Rettung um vergebene. Und da er alfo um fich blidte, Cab er ein 3meiglein, welches nidte Bom Brombeerstrauch mit reifen Beeren; Da fonnt' er boch ber Luft nicht wehren. Er fah nicht bes Rameeles Buth, Und nicht ben Drachen in ber Rluth. Und nicht ber Mäufe Tudefpiel, Als ihm die Beer' in's Auge fiel. Er ließ bas Thier von oben rauschen, Und unter fich ben Drachen lauschen, Und neben fich die Mäufe nagen, Griff nach ben Beerlein mit Behagen, Sie bauchten ihm ju effen gut,

Uf Beer auf Beerlein wohlgemuth. Und burch bie Gugigfeit im Gffen Bar alle feine Rurcht vergeffen. Du fragit : Wer ift ber thoricht' Mann, Der fo bie Rurcht vergeffen tann? So wiß, o Freund, ber Mann bift bu; Bernimm bie Deutung auch bagu. Es ift ber Drach' im Brunnengrund Des Tobes aufgesperrter Schlund; Und bas Rameel, bas oben brobt, Es ift bes Lebens Ungft und Roth. Du bift's, ber zwifden Tob und Leben Um grunen Strauch ber Welt mußt ichweben. Die Beiben, fo bie Burgel nagen, Dich fammt ben 3weigen, die bich tragen, Bu liefern in bes Tobes Dacht, Die Mäuse beißen Tag und Racht. Es nagt die schwarze wohlverborgen Bom Abend heimlich bis jum Morgen, Es nagt vom Morgen bis jum Abent Die weiße, murgeluntergrabend. Und zwischen biesem Graus und Buft Loct bich bie Beere Ginnenluft, Dag bu Rameel, die Lebenenoth, Dag bu im Grund ben Drachen Tob. Daß du die Mäuse Tag und Racht Bergiffest und auf une nichte haft Ucht, Als bas bu recht viel Beerlein baicheft. Aus Grabes Brunnenrigen nascheft.

## Das Männlein in der Gans.

Ben Rudert.

Das Mannlein ging frazieren einmal Auf dem Dad', ei febt doch! Das Männlein ift burtig, das Dach ift schmal, Gieb Acht, es fällt noch! Eh' sich's versieht, fällt's vom Dach herunter Und bricht den hals nicht, das ist ein Wunder.

Unter bem Dad ftebt ein Bafferzuber, hinein fällt's nicht ichlecht; Da wird es naß über und über, Ei, das geschieht ibm recht. Da fommt die Gans gelaufen, Die wird's Männlein saufen.

Die Gans hat's Mannlein n'untergeschluckt, Sie hat einen guten Magen; Aber das Mannlein hat fie doch gedruckt, Das wollt' ich sagen.
Da schreit die Gans gang jammerlich; Das ift der Köchin ärgerlich.

Die Röchin west bas Meffer, Sonst schneidt's ja nicht: "Die Gans schreit so, es ist nicht beffer, Als daß man sie sticht; Bir wollen sie nehmen und schlachten Zum Braten auf Weihnachten."

Sie rupft die Gans und nimmt fie aus, Und brät fie, Aber das Männlein darf nicht 'raus Berfteht fich. Die Gans wird eben gebraten; Bas tann's bem Mannlein ichaben?

Beihnachten tommt die Gans auf den Tifch Im Pfännlein, Der Bater thut fie 'raus und zerschneid't fie frisch. Und das Männlein? Bie die Gans ift zerschnitten, Kriecht's Männlein aus der Mitten.

Da springt ber Bater vom Tifch' auf, Da wird ber Stuhl leer; Da sest das Männlein fich drauf, Und macht fich über die Gans ber. Es fagt: "Du hast mich gefreffen; Jest will ich dafür dich effen!"

Da ifit bas Männlein gewaltig brauf los, Als wären's feiner Sieben; Da effen wir alle dem Männlein zum Trop, Da ift Richts übrig geblieben Bon der ganzen Gans, als ein Täplein, Das kriegen dort hinten die Räplein.

Richts friegt die Maus; Das Mährlein ift aus. Was ist denn das? Ein Weihnachts-Spaß; Auf's Reujahr lernst Du was? Den Ernst.

#### Chidher.

Ben Ridert.

Chieber, ber ewig junge, fprad:
Ich fubr an einer Stadt verbei.
Ein Mann im Garten Früchte brach:
Ich fragte, feit wann die Stadt bier fei.
Er fprach, und pflückte die Früchte fort:
"Die Stadt fiebt ewig an diesem Ort
Und wird so fieben ewig fort."
Und aber nach fünsbundert Jabren
Ram ich defielbigen Bege gefabren.

Da fant ich feine Spur ter Stadt; Ein einsamer Schafer blies tie Schalmei, Die heerte weitete Laub und Blatt. Ich fragte: "Bie lang' ift die Stadt vorbei?" Er sprach, und blies auf tem Robre fort: "Das Gine wächft, wenn bas andere borrt; Das ift mein ewiger Beiteort." Und aber nach funsbundert Jabren Ram ich beffelbigen Begs gefabren.

Da fand ich ein Meer, das Bellen schlug, Ein Schiffer warf die Repe frei; Und als er rubte vom schweren Zug, Fragt' ich, seit wann das Meer hier sei. Er sprach, und lachte meinem Wort: "So lang' als schäumen die Wellen dort, Fischt man und fischt man in diesem Port." Und aber nach fünshundert Jahren Kam ich besselbigen Wegs gefahren. Da fand ich einen waldigen Raum, Und einen Mann in der Siedelei: Er fällte mit der Axt den Baum. Ich fragte, wie alt der Wald hier fei. Er sprach: "Der Wald ist ein ewiger Hort, Schon ewig wohn' ich an diesem Ort, Und ewig wachsen die Bäum' hier fort." Und aber nach fünshundert Jahren Kam ich desselbigen Wegs gefahren.

Da fand ich eine Stadt; und laut Erschallte der Markt vom Bolkegeschrei, Ich fragte: "Seit wann ist die Stadt erbaut? Bohin ist Bald und Meer und Schalmei?" Sie schrieen und hörten nicht mein Wort: "So ging es ewig an diesem Ort, Und wird so gehen ewig fort." Und aber nach fünshundert Jahren Bill ich desselbigen Weges fahren.

## Hikolaus Tenau.

Mifolaus Niembich, Ebler von Strehlenau, geboren am 13. Auguft 1802 im Banat. Reifte im Jahre 1832 nach Amerita, tehrte unbefriedigt jurud, verfel in gin Seelenleiben unb ftarb 22. August 1850. Giner ber ausgezeich=
netften Lyrifer.

## Der Schifferknecht.

Am Boben auf bem Rohrgeflecht, Bom harten Glud verstoßen, Da ruht der arme Schifferfnecht Mit seinen muben Rossen. Da fab am Grund er einen Drachen Aufgahnend mit entiverrtem Rachen. Der drunten ihn verschlingen wollte, Wenn er hinunter fallen follte. So fdwebend in der Beiden Mitte. Da fab ber Urme noch bas Dritte. Bo in die Mauerspalte ging Des Strauchleine Burgel, bran er bing, Da fab er ftill ein Mäufepaar, Schwarz eine, weiß bie andre mar. Er fah die ichmarge mit ber weißen Abmechselnd an der Burgel beifen. Sie nagten, jausten, gruben, mublten, Die Erd' ab von der Burgel fpulten; Und wie fie riefelnd nieberrann, Der Drach' im Grund' aufblidte bann. Bu febn, wie bald mit feiner Burbe Der Strauch entwurzelt fallen murbe. Der Mann, in Ungft und Furcht und Roth, Umftellt, umlagert und umbroht, Im Stand best jammerhaften Schwebens, Sab fich nach Rettung um vergebens. Und ba er alfo um fich blidte. Sah er ein Zweiglein, welches nidte Bom Brombeerftrauch mit reifen Beeren; Da fonnt' er boch ber Luft nicht webren. Er fab nicht bes Rameeles Buth. Und nicht den Drachen in ber Gluth, Und nicht ber Mäuse Tudespiel, Als ihm bie Beer' in's Auge fiel. Er ließ bas Thier bon oben raufchen, Und unter fich ben Drachen lauschen, Und neben fich die Mäufe nagen, Briff nach ben Beerlein mit Behagen, Gie bauchten ihm zu effen gut,

Er fieht nicht, wie vom Strand binab Den armen Kameraden Sammt seinem Roß in's Wellengrab Fortreißt ber arge Faden.

## Der Greis.

Bon Benau.

Durch Bluthen winket ber Abenbstern, Ein Luftchen spielt im Gezweige; Der Greis genießt im Garten fo gern Des Tages fuße Reige.

Dort feine Entel, fie jagen frisch Im Grase hin und wieder; Die Bögel singen im Gebusch Run ihre Schlummerlieder.

Es lieben Rinder und Bögelein,
— Die Gludlichen auf Erden! —
Bevor fie Abends ichlafen ein,
Noch einmal laut zu werden.

Da fchlängelt der schnelle Kinderfreis Sich blühend durch blühende Bäume, Sie gauteln um den ftillen Greis Wie felige Jugendträume.

Sein Auge folgt am Wiesenplan Der Unschulb fröhlichen Streichen; Da jauchzt ein Anabe zu ihm heran, Ihm eine Blume zu reichen. Der Alte nimmt fie lachelnd hin Und streichelt ben schönen Jungen Und will liebtosend ihn naber ziehn; Der aber ist wieder entsprungen.

Und wie der Greis nun die Blume halt, Und fie anfieht immer genauer, Ihn ernstes Sinnen überfallt, Halb Freud' und milde Trauer.

Er halt die Blume fo inniglich, Die ihm das Rind ertoren, Als hatte feine Seele fich Ganz in die Blume verloren;

Als fühlt' er fich gar nah' verwandt Der Blume, erdentsprossen, Als hätte die Blum' ihn leise genannt Ihren lieben, trauten Genossen.

Schon fpurt er im Innern feimen wohl Das ftille Bflanzenleben, Das balb aus feinem Sugel foll In Blumen fich erheben.

## Der Boftillon.

Bon Benau.

Lieblich war die Maiennacht, Silberwölklein flogen, Ob der holden Frühlingspracht Freudig hingezogen. Schlummernd lagen Wies und Hain, Jeder Pfad verlaffen, Riemand, als der Mondenschein, Wachte auf der Straßen.

Leife nur bas Luftchen fprach, Und es jog gelinder Durch bas ftille Schlafgemach All ber Frühlingstinder.

Bagend nur das Bachlein schlich, Denn der Bluthen Traume Dufteten so wonniglich Durch die ftillen Raume.

Rauher war mein Postillon, Ließ die Geißel knallen. Ucher Berg und Thal davon Frisch sein horn erschallen.

Und von flinten Roffen vier Scholl ber Sufe Schlagen, Die durch's blübende Revier Trabten mit Bebagen.

Feld und Wald im raschen Zug Kaum gegrüßt — gemieden, Und vorbei, wie Traumesstug, Schwand der Dörser Frieden.

Mitten in bem Frühlingsglüd Lag ein Kirchhof innen, Der den flücht'gen Wanderblid hielt zum ernften Sinnen. Singelebut an Bergebrand Bar bie bieiche Maner, Und bas Rrengbild Gottes famb Bod, in finmmer Traner.

Schwager eitt anf feiner Babu Stiller jest und trüber, Und bie Roffe bielt er an, Sab gum Areng binüber:

"Salten muß bier Res und Rab, Mag's euch nicht gefährten! Druben liegt mein Ramerab In ber füblen Erben!

Bar ein berglieber Gefell, Berr, 's int emig Schate: Reiner blies bas Bern fo bell, Bie mein Ramerabe.

Sier id immer balten muß, Dem bort unterm Rafen Bum getreuen Brubergruß Gein Leiblieb ju blafen."

Und bem Friedbof blies er gu Frobe Banderfange, Daß es in die Grabesenb' Seinem Bruber brange.

Und bes hornes beller Ton Rlang vom Berge wieder, Ob ber tobte Boftillon Stimmt in feine Lieder. — Wieder ging's durch Feld und Hag Mit verhängtem Zügel. Lang' mir noch im Ohre lag Jener Klang vom Hügel.

## Anastasius Grün,

Anton Alexander Graf von Auersperg. Geboren am 11. April 1908 ju Laisbach. Kaiferlicher Kammerherr in Wien. — Berühmt burch feine "Romansen", — "Schutt", "Der Pfaff vom Kahlenberge".

#### Der Bweikampf.

Almorgens wenn bas Frühroth durch Goldgewölfe ftob, Und glübende Aurpurrofen um Berg' und Thurme wob, Da sprengt ein franklischer Ritter jum deutschen Lagerfeld Und trabt auf ftolzem Roffe ringsum von Belt zu Belt.

Der jog mit höhnischem Lacheln die bart'gen Lippen ichief, Und hielt vor jedem Belte, ichlug an den Schild und rief: ""heraus, bu tuhner Deutscher, der mit mir wagt den Streit, Bur Chre feines Landes, jur Ehre feiner Maid!"

Sie ließen ihn's fo treiben — bas waren Deutsche nicht! — Ein jeder blieb im Zelte, und that als hört' er's nicht! — Drauf sprengte der tolle Ritter in stolzem Sap davon, Und wie zehntausend Teufel scholl ferne noch sein hohn.

Und wieder flammt im Often ber lichte Purpurschein, Und wieder brach ben Landen ber gold'ne Tag herein, Und wieder sprengt der Franzmann zum deutschen Lager heran In Erzgewand gerüftet, vom Fuß zum Saupt hinan. Er haust bei Tag und Nacht am Strand, Der heerd- und hüttenlose, Und ihm gedeiht im Usersand Bohl teine Freudenrose.

Die Racht ift tühl, es brauft der Wind, Still blinkt der Mond bernieder; Die Donau murmelt ihrem Kind Gewohnte Schlummerlieder.

Sein Schlaf ift fuß, er ichlurft ibn ein In ftarten tiefen Zugen; Berauschet ibn, ibr Bbantasei'n, Aus euren Zaubertrügen.

Laßt wandeln ihn am Wiesenhang Im goldnen Morgenscheine, Und ihm ertöne Bogelsang Im aufgeblühten haine!

Gebt ihm ein Sauschen ftill und traut, Umrankt von grunen Baumen, Und eine schöne junge Braut Gebt ihm in seinen Träumen!

Beim hüttchen auf der Abendbant, Da fipen selig Beide; heimtehrt mit frohem Glocentlang Die Seerde von der Weide.

Run hört er nicht der Pferde Suf, Und nicht die Geißel knallen, Sört nicht der Schiffer langen Ruf Im fernen Wald verhallen. Er fieht nicht, wie vom Strand hinab Den armen Kameraden Sammt seinem Roß in's Wellengrab Fortreißt der arge Faden.

## Der Greis.

Bon Benau.

Durch Bluthen winket ber Abendstern, Ein Luftchen spiclt im Gezweige; Der Greis genießt im Garten so gern Des Tages suße Reige.

Dort feine Entel, fie jagen frisch Im Grase hin und wieder; Die Bögel singen im Gebusch Run ihre Schlummerlieder.

Ee lieben Rinder und Bogelein,
— Die Gludlichen auf Erden! —
Bevor fie Abende fclafen ein,
Roch einmal laut ju werben.

Da schlängelt der schnelle Kinderfreis Sich blühend durch blühende Bäume, Sie gauteln um den stillen Greis Wie selige Jugendträume.

Sein Auge folgt am Wiesenplan Der Unschuld fröhlichen Streichen; Da jauchzt ein Anabe zu ihm heran, Ihm eine Blume zu reichen. Der Alte nimmt fie lädelnd bin Und fireidelt ben iconen Jungen Und will liebtofend ibn naber ziebn; Der aber ift wieder entsprungen.

Und wie der Greis nun die Blume balt, Und fie anfieht immer genauer, Ihn ernftes Sinnen überfällt, halb Freud' und milte Trauer.

Er balt die Blume fo inniglich, Die ihm bas Rind erforen, Als batte feine Scele fich Bang in die Blume verloren;

Als fühlt' er fich gar nah' verwandt Der Blume, erdentsproffen, Als hatte die Blum' ihn leise genannt Ihren lieben, trauten Genoffen.

Schon fourt er im Innern feimen wohl Das fille Bflanzenleben, Das bald aus feinem hugel foll In Blumen fich erbeben.

#### Der Pofillon.

Bon Benau.

Lieblich war bie Maiennacht, Silberwölflein flogen, Ob ber holben Frühlingspracht Freudig hingezogen. Schlummernd lagen Wies und Hain, Jeder Pfad verlassen, Riemand, als der Mondenschein, Wachte auf der Straßen.

Leife nur bas Luftchen fprach, Und es jog gelinder Durch bas ftille Schlafgemach All ber Frühlingstinder.

Bagend nur bas Bachlein schlich, Denn ber Bluthen Traume Dufteten fo wonniglich Durch bie ftillen Raume.

Rauher war mein Poftillon, Ließ die Geißel knallen. Ueber Berg und Thal davon Frisch sein horn erschallen.

Und von flinten Roffen vier Scholl der Sufe Schlagen, Die durch's blühende Revier Trabten mit Bebagen.

Felb und Walb im rafchen Zug Kaum gegrüßt — gemieden, Und vorbei, wie Traumesflug, Schwand der Dörfer Frieden.

Mitten in bem Frühlingsglud Lag ein Kirchhof innen, Der ben flücht'gen Wanderblid Sielt gum ernften Sinnen. Singelehnt an Bergedrand Bar die bleiche Mauer, Und das Kreuzbild Gottes stand Hoch, in stummer Trauer.

Schwager ritt auf seiner Bahn Stiller jest und trüber, Und die Roffe hielt er an, Sah jum Kreuz hinüber:

"Salten muß hier Roß und Rab, Mag's euch nicht gefährden! Drüben liegt mein Ramerad In der fühlen Erden!

Bar ein herzlieber Gefell, herr, 's ift ewig Schabe; Reiner blies bas horn jo bell, Wie mein Kamerade.

Sier ich immer halten muß, Dem bort unterm Rafen Bum getreuen Brubergruß Gein Leiblied zu blafen."

Und dem Friedhof blies er zu Frohe Wanderfange, Daß es in die Grabesruh' Seinem Bruder drange.

Und bes hornes heller Ton Rlang vom Berge wieder, Ob der todte Postillon Stimmt in feine Lieder. — Wieder ging's durch Feld und hag Mit verhängtem Zügel. Lang' mir noch im Ohre lag Jener Klang vom hügel.

## Anastasius Grün,

Anton Alexander Graf von Auersperg. Geboren am 11. April 1908 ju Laibach. Kaiferlicher Kammerherr in Wien. — Berühmt burch feine "Romanzen", — "Schutt", "Der Pfaff vom Kahlenberge".

#### Der Bweikampf.

Almorgens wenn bas Frühroth burch Goldgewölte ftob, Und glübende Purpurrosen um Berg' und Thurme wob, Da sprengt ein frantischer Ritter zum deutschen Lagerfeld Und trabt auf ftolzem Rosse ringsum von Zelt zu Zelt.

Der jog mit höhnischem Lacheln die bart'gen Lippen ichief, Und hielt vor jedem Belte, schlug an den Schild und rief: -"heraus, du tuhner Deutscher, der mit mir wagt den Streit, Bur Ehre feines Landes, jur Ehre feiner Maid!"

Sie ließen ihn's fo treiben — bas waren Deutsche nicht! — Ein jeder blieb im Zelte, und that als hört' er's nicht! — Drauf sprengte ber tolle Ritter in stolzem Sap davon, Und wie zehntausend Teufel scholl ferne noch sein hohn.

Und wieder flammt im Often der lichte Purpurschein, Und wieder brach den Landen der gold'ne Tag herein, Und wieder sprengt der Franzmann zum deutschen Lager heran In Erzgewand gerüftet, vom Kuß zum Saupt hinan. Ein rother helmbuich wogte fubn um fein ftolges haupt, Mit rothen Federn batt' er bes Roffes Stirn umlaubt, Um feine Schultern fpielte ein rothes Bappentleib, Des Rofes Ruden bedte manch' purpurroth Geschmeib.

Und eine Scharpe trug er, fo roth wie junges Blut, Die Farbe bat er erwählet, bie Farbe läßt ihm gut, Denn von bes Meeres Borben bis tief in's Franzenland Bar er: ber große Burger von Alt und Jung genannt.

Und wieber gog er bobnifch die bart'gen Lippen ichief, Und fah auf's beutiche Lager, pocht' an ben Schild und rief: "heran, bu madrer Deuticher, ber mit mir pruft die Wehr, Bur Ehre feiner Dame, zu seines Landes Chr!"

Dem Bollmond gleich, wenn ploplich er burch Gewölt fich brangt, Ram jest auf ichnellem Belter ein Ritteremann gesprengt, Der hat sein tuhnes Antlis in Gittererz vermummt, Ihn tennt tein Frant' und Deutscher, und alles rings verftummt.

Auf feinem Belme zeigt fich tein schmuder Feberstrauß, Gin goldner Stern nur neigt fich aus blanten Dehrlein heraus; Ift's ber Burpurftern ber Liebe, ber, ach, so schnell vergebt? Ift's ber blaffe Stern ber hoffnung, ber ewig leuchtend fteht?

Um feine Schultern woget tein schmudes Bappentleib, Gin rauber Gifenpanger ift feiner Bruft Geschmeib, Rur eine Silberscharpe wallt um bes Bufens Bebr, Drauf steht mit gulbnen Zugen gar zierlich: Gott bie Chr'!

Als tonnt' er unterliegen, so zog ber Rittersmann, Doch baß er tam zu fiegen, bas sah'n ibm Alle an; Es war von Gold und Bappen sein Eisenschild nicht schwer, Doch flammt in seinem Berzen gar herrlich: Gott die Chr'! Schon schaart sich ringsum beutschen und flam'schen Boltes Troß, Schon weben all' die Banner, — jest tont Trompetenstoß! Da sprengen an einander die Zwei mit Sturmesmacht, Es klirren laut die Schilde, und Speer und Panzer tracht.

Die Speere find zersplittert! — nun bliget Schwert an Schwert, Jest glaubt der frant'sche Burger schon seine Kraft bewährt, Bon seines Schwertes Streichen zersprang manch Eisenband, Es borft der helm bes Gegners und taumelt in den Sand.

Sieh! nieder auf den Naden rollt gold'ner haare Strom, 3wei klare Augen leuchten blau wie des himmels Dom, D'rin glanzt auch eine Sonne, so blendend rein und licht, Solch' eine deutsche Sonne verträgt der Franzmann nicht.

Er stupt und starrt geblendet, das Schwert entsant der hand, Als sei aus Geisterlanden ein Rächer ihm gesandt; Des Deutschen Schwert doch wettert mit mächt'gem Stoß auf ibn, Jest schwinden ihm die Sinne, er stürzt zur Erde bin.

Da jubeln all' die Deutschen, da jauchzet Mann für Mann: "Seil beutscher Rache Engel! Seil Maximilian!" Der aber wirft von dannen die blutbestedte Wehr, Und finket in die Aniee und betet: Gott die Ehr'!

## frang freiherr Gandy,

geboren 19. April 1500 ju Frantfurt an ter Cber. Prengifder Offizier, farb am 6. Februar 1540 ju Berlin. Beteutent fine jeine "Kaiferliever" und bie Ueberfehung von "Beranger".

#### Der Grenadier der alten Garde.

Ohnfern bes Gitterfenfiere ftebt an Dicetre's Band Ein Beteran, gezieret mit rothem Chrenband, Starrt auf die dumpf'ge Mauer, bas herz ift ihm zu ichwer, Und wiegt bas haupt wie schmerzlich verneinend bin und ber.

Ergrau'nde frause Lode die hohe Stirn umspielt, Wo tiefe Rarbe tundet, wie scharf ber Feind gezielt; Wo tiefe Rarbe deutet, wie einst bem Schlachtentod Er ted in's Auge schaute, ted ihm bie Stirne bot.

Auf Mont-Saint-Jean's Gefilden die Schaar ber helben fpricht: "Es flirbt die alte Garbe, boch fie ergiebt fich nicht!" Er rief's, da traf die Augel der Barenmuge Rand; Mit Blut das Bort besiegelnd, sant hin er in den Sand.

Mus glub'nden Fiebertraumen nach Mondenfrift erwacht Der Greis in bufterm Rerter in buftrer Seclennacht. Berworr'ne Schatten treiben am Geift vorüber wild, — Rlar aus bes Irrfinns Wolfen taucht nur bes Kaifers Bilb.

Jest faßt er eine Rohle mit hiebgelahmter Sand, Und zieht vom hut bes Kaifers ben Umriß an die Wand, Bom wohlbefannten hute, mit den drei Jarben dran, Die auf den Siegesbahnen gezogen ftets voran. Die ernfte, freie Stirne entwirft er mit Geschick, Und mubt fich nachzubilden bes Felbherrn Ablerblick, Die Sonne, beren Strahlen der Greis sein Lebelang Gefolat, bis ihre Glorie bei Waterloo versant.

So malt ber alte Arieger mit hiebgelähmter Sand, Das Bild bes großen Kaisers roh an Bicetre's Wand. Er zeichnet ernst und schweigend, und mit dem letten Strich Läßt er die Arme sinken und weinet bitterlich.

## ferdinand freiligrath,

geboren am 17. Juni 1810 gu Detmolo, lebt in London. Giner ber bebeutenbiten Lyrifer unferer Beit; beffen Gebichte burch bie Reuheit und Frembartigfeit ber Stoffe und ber Form fic auszeichnen. hervorragend als glubenber politischer Dichter und vortrefflicher leberfeber englischer und frangofischer Lieber.

#### Jöwenritt.

Wüftentönig ift der Löwe; will er fein Gebiet durchfliegen, Bandelt er nach der Lagune, in dem hohen Schilf zu liegen. Bo Gazellen und Giraffen trinten, tauert er im Robre; Bitternd über dem Gewalt'gen rauscht das Laub der Spcomore.

Abends, wenn die hellen Feuer gluhn im hottentottenfraale, Benn des jahen Tafelberges bunte, wechfelnde Signale Richt mehr glangen, wenn der Kaffer einsam schweift durch die Karros, Benn im Busch die Antilove folummert. und am Strom das Gnu:

Sieh', dann schreitet majestätisch durch die Bufte die Giraffe, Daß mit der Lagune trüben Fluthen fie die heiße, schlaffe Bunge fühle; lechzend eilt fie durch der Bufte nackte Streden, Knicend schlürft fie langen Halses aus dem schlammgefüllten Beden. Blöglich regt es fich im Robre; mit Gebrull auf ihren Raden Springt ber Lowe: welch ein Reitpferd! fab man reichere Schahraden In ben Marftallfammern einer toniglichen hofburg liegen, Als bas bunte Fell bee Renners, ben ber Thiere Furft beftiegen?

In die Musteln bes Genides ichlagt er gierig feine Bahne; Um den Bug des Riefenpferdes weht bes Reiters gelbe Mabne. Mit dem dumpfen Schrei des Schmerzes fpringt es auf und flieht gepeinigt; Sieh', wie Schnelle des Kameeles es mit Pardelbaut vereinigt.

Sieh', bie monbbestrablte Flade ichlagt es mit ben leichten Fugen! Starr aus ibrer Soblung treten seine Augen; rieselnd fließen An bem braungefledten Salfe nieber idwarzen Blutes Tropfen, Und bas Berg bes flücht'gen Thieres bort bie ftille Bufte flopfen.

Gleich ber Bolfe, beren Leuchten Jirael im Lande Demen Führte, wie ein Geift ber Bufte, wie ein fahler, luft'ger Schemen, Eine fandgeformte Trombe in der Bufte fand'gem Meer, Birbelt eine gelbe Saule Sandes hinter ihnen ber.

Ihrem Buge folgt ber Geier; frachzend ichwirrt er burch bie Lufte; Ihrer Spur folgt bie hvane, die Entweiberin ber Grufte; Folgt ber Banther, ber best Caplande hurben rauberisch verbeerte; Blut und Schweiß bezeichnen ibres Königs grausenvolle Fabrte.

Bagend auf lebend'gem Throne fehn fie ben Gebieter figen, Und mit scharfer Rlaue feines Sipes bunte Politer rigen. Raftlos, bis die Araft ihr schwindet, muß ihn die Giraffe tragen; Gegen einen solden Reiter bilft tein Baumen und tein Schlagen.

Taumelnd an ber Bufte Saume flurzt fie bin, und röchelt leise. Tobt, bebedt mit Staub und Schaume, wird bas Rof bes Reiters Speise. Ueber Madagastar, fern im Often, fiebt man Frühlicht glanzen; — So durchsprengt ber Thiere König nachtlich seines Reiches Grenzen.

## Der Blumen Rache.

Bon Freiligrath.

Auf des Lagers weichem Kiffen Ruht die Jungfrau, schlasbefangen, Tiefgesenkt die braune Wimper, Purpur auf den heißen Wangen.

Schimmernd auf bem Binsenstuhle Steht der Relch, der reichgeschmudte, Und im Relche prangen Blumen, Duft'ge, bunte, frijchgepflüdte.

Brutend hat fich bumpfe Schwule Durch das Rämmerlein ergoffen, Denn der Sommer scheucht die Rühle, Und die Fenster find verschlossen.

Stille rings und tiefes Schweigen! Plöglich, horch! ein leises Flüstern! In den Blumen, in den Zweigen Lispelt es und rauscht es lüstern.

Aus ben Bluthenkelden schweben Geistergleiche Duftgebilbe; Ihre Kleider zarte Rebel, Kronen tragen sie und Schilbe.

Aus dem Purpurschoof der Rose Hebt sich eine schlande Frau; Ihre Loden flattern lose, Berlen bligen drin, wie Thau. Ans tem Belm bes Gifenbutes Mit bem bunfelgrunen Saube Tritt ein Ritter feden Mutbes; Schwert erglangt und Bidelbanbe

Auf ter Saube nicht tie Teter Ben tem ülbergrauen Reiber. Aus ter Lilie idwantt ein Matchen; Dunn, wie Spinnweb, ift ibr Schleier.

And tem Keld ted Türfenbunted Rommt ein Reger ftolz gezogen; Licht auf seinem grünen Zurban Glübt ted halbmonte goltner Bogen.

Brangend aus ber Kaiferfrone Schreitet fühn ein Scepterträger; Aus ber blauen Bris folgen Schwertbewaffnet feine Jäger.

Aus den Blättern der Rarciffe Schwebt ein Anab' mit duftern Bliden, Tritt ans Bett, um beiße Ruffe Auf des Mädchens Mund zu drüden.

Doch um's Lager drehn und schwingen Sich die andern wild im Kreise, Drehn und schwingen sich, und fingen Der Entschlasnen diese Weise:

"Madchen, Madchen! von der Erde haft du graufam uns geriffen, Daß wir in der bunten Scherbe Schmachten, welten, fterben muffen! D, wie ruhten wir so selig Un der Erde Mutterbruften, Wo, durch grune Wipfel brechend, Sonnenstrablen beiß und tuften!

Wo und Lenzedlufte tühlten, Unfre fcwanken Stengel beugend; Wo wir Nachts als Elfen fpielten, Unferm Blätterhaus entsteigenb.

Sell umfloß und Thau und Regen; Jest umfließt und trube Lache; Wir verbluhn, doch eh' wir sterben, Mädchen! trifft bich unfre Rache!"

Der Gesang verstummt; fic neigen Sich zu ber Entschlafnen nieber. Mit dem alten dumpfen Schweigen Rehrt bas leise Flüstern wieder.

Belch ein Rauschen, welch ein Raunen: Wie bes Madchens Bangen gluben! Bie die Geister es anhauchen! Bie die Dufte wallend zieben!

Da begrüßt der Sonne Funkeln Das Gemach; die Schemen weichen. Auf des Lagers Kissen schlummert Kalt die Lieblichste der Leichen.

Eine welke Blume felber, Roch die Bange fanft geröthet, Ruht fie bei ben welten Schwestern, — Blumenduft hat fic getödtet!

#### Gesicht des Reisenden.

Bon Freiligrath.

Mitten in der Bufte war es, wo wir Rachts am Boden ruhten; Meine Beduinen schliefen bei den abgegäumten Stuten. In der Ferne lag bas Mondlicht auf der Rilgebirge Jochen; Rings im Flugfand umgekommner Dromedare weiße Knochen.

Schlaflos lag ich; ftatt des Pfühles diente mir mein leichter Sattel, Dem ich unterschob den Beutel mit der durren Frucht der Dattel. Meinen Kaftan ausgebreitet hatt' ich über Bruft und Füße; Reben mir mein bloger Sabel, mein Gewehr und meine Spieße.

Tiefe Stille; nur zuweilen kniftert bas gefunkne Feuer; Rur zuweilen kreischt verspätet ein vom horft verirrter Geier; Rur zuweilen stampft im Schlafe eins der angebundnen Roffe; Rur zuweilen fährt ein Reiter träumend nach dem Burfgeschoffe.

Da auf einmal bebt die Erde; auf den Mondschein folgen trüber Damm'rung Schatten; Wüstenthiere jagen aufgeschreckt vorüber. Schnaubend baumen sich die Pferde; unser Führer greift zur Fahne; Sie entsinkt ihm, und er murmelt: Herr, die Geisterkaravane!

Ja, fie tommt! vor den Kameelen schweben die gespenst'schen Treiber; Ucppig in den hoben Sätteln lehnen schleierlose Weiber; Reben ihnen wandeln Mädchen, Krüge tragend, wie Rebetta Einst am Brunnen; Reiter folgen — fausend sprengen sie nach Metta.

Mehr noch! — nimmt der Zug kein Ende? — immer mehr! wer kann fie gah Weh, auch die gerstreuten Knochen werden wieder zu Kameelen, Und der braune Sand, der wirbelnd sich erhebt in dunkeln Maffen, Wandelt sich zu braunen Mannern, die der Thiere Zügel faffen.

Denn dies ift die Racht, wo alle, die das Sandmeer icon verschlungen, Deren flurmverwehte Asche heut' vielleicht an unsern Zungen Rlebte, deren murbe Schäbel unserer Rosse huf zertreten, Sich erheben und sich schaaren, in der heil'gen Stadt zu beten.

Immer mehr! — noch find die Letten nicht an uns vorbeigezogen, Und ichon tommen dort die erften ichlaffen Zaums zurudgeflogen, Bon dem grunen Borgebirge nach der Babelmandeb-Enge Sauf'ten fie, eh' noch mein Reitpferd lofen konnte feine Strange.

haltet aus! die Roffe schlagen! jeder Mann zu seinem Pferde! Bittert nicht, wie vor dem Löwen die verirrte Widderheerde! Laßt sie immer euch berühren mit den wallenden Talaren! Ruset: Allah! — und vorüber ziehn sie mit den Dromedaren.

harret, bis im Morgenwinde eure Turbanfedern flattern! Morgenwind und Morgenröthe werden ihnen zu Bestattern; Mit dem Tage wieder Afche werden diese nächt'gen Zieher! — Seht, er dämmert schon! ermuth'gend grußt ihn meines Thiers Gewicher.

#### Banditenbegräbniß.

Bon Freiligrath.

Auf blut'ger Bahre raftet Ein Leichnam, blaß und talt; Den tragen, schwer belastet, Sechs Männer durch den Wald. Sechs Männer, schwarz von Haare, Bewehrt mit Blei und Stahl, Gehn schweigend mit der Bahre Durchs buftre Fichtenthal. Die Bahr' find zwei Gewehre Mit Läufen rund und lang: Darüber find die Quere Gelegt drei Schwerter blant. Auf Klingen ruht, der muthig Einft felber schwang das Erz: Sein haupt, entstellt und blutig, hängt rücklings erdenwarts.

Weit klafft bie rothe Wunde Am bleichen linken Schlaf, Wo ihn zur bofen Stunde Die Todeskugel traf. Es tropfelt von den Locken Geronnen Blut und hirn; Bom Wehn der Berge trocken, Umflebt es hals und Stirn.

Das Aug' ift blutumfloffen, Der Bange Braun entflohn; Die Lippen, fest geschloffen, Umzuckt ein bittrer Hobn. Die Rechte, die im Kampfe Das Schwert mit Macht geführt, Sält's noch mit starrem Krampfe, Daß sie es nicht verliert.

Es bliste Tob bem Sbirren. Er läßt es nimmer los. Es schleift mit leisem Klirren Durch Steingeröll und Moos. Bie bide, blut'ge Thränen, Kinnt riefelnd Blut baran: Das Schwert, so muß man wähnen, Beint um bem tobten Mann. Die Linte, zugekniffen, halt ftarr ben Gurtelsbawl, Als hatt' er ihn ergriffen In lepter Tobesqual. Gelöf't wehn Schnur und Lipc Um sein zerhau'n Collet; Am Gurt mit scharfer Spipe Schwebt läffig das Stilet.

So liegt der bleiche Schläger, Der einst so wild, so tühn; So tragen ihn die Träger Im sinstern Apennin; So ruht er auf den Degen; — Im tiefsten, tiefen Wald, Fernab von Straß' und Wegen Da rust der Führer: "Halt!"

Da klirrt die Bahre nieder, Und muß nun Schaufel sein; Da graben ihm die Brüder Ein Grab tief in den Rain. Kein Sarg macht ihm Beschwerde: Los, ledig, sonder Druck, Grüßt er sein Bett, die Erde, Im Blut- und Wassenschmuck.

Die Feier ist vollendet,
Das Grab steht schwarz und baar.
Mit sinsterm Schweigen wendet
Sich ab die kleine Schaar.
Sie sehn.nach den Gewehren;
Sie laden, da tönt schrill
Ein Pfeisen! — in die Föhren
Stürzt Jeder! — Alles still!

## August Kopisch,

geboren am 26. Dai 1799 ju Breslau. Brofeffor, Canbichaftemaler und Dichter, ftarb in Berlin am 6. Februar 1853.

#### Die Beinzelmännchen.

Wie war zu Cölln es boch vortem
Rit heinzelmännchen so bequem!
Denn, war man saul: . . . man legte sich hin auf die Bant und pflegte sich:
Da tamen bei Racht,
Sie Männlein und schwärmten
Und flappten und särmten
Und rupsten
Und zupsten
Und hüpsten und trabten
Und pupten und spabten . . . .
Und eh' ein Faulpelz noch erwacht, . . .
War aus seemacht. . . . bereits gemacht!

Die Zimmerleute strecten sich fin auf die Span' und recten sich; Indessen tam die Geisterschaar und sah, was da zu zimmern war; Rahm Meißel und Beil und die Sag' in Eil': Sie sagten und stachen und hieben und brachen, Berappten und fappten,

Bisirten wie Falten Und sesten die Balten . . . . . Eb' sich's der Zimmermann versah . . . . Schon fertig da!

Beim Fleischer ging es just so zu:
Gesell' und Bursche lag in Rub'.
Indessen tamen die Männlein her
Und hadten das Schwein in die Areuz und die Quer.
Das ging so geschwind,
Bie die Mühl' im Bind:
Die klappten mit Beilen,
Die schnipten an Speilen,
Die spühlten,
Die wühlten
Und mengten und mischten
Und stopften und wischten,
That der Gesell' die Augen aus:

Bapp! bing die Burft da ichon jum Ausvertauf!

Beim Schenken war es fo: es trank
Der Rüfer bis er niedersank,
Um hohlen Fasse schlief er ein,
Die Männlein sorgten um den Bein,
Und schwefelten fein
Ule Fässer ein,
Und rollten und hoben
Mit Binden und Rloben,
Und schwenkten
Und senkten
Und gessen und panschten
Und mengten und manschten.
Und eh' der Küfer noch erwacht:
Bar schon der Bein geschönt und fein gemacht!

Einst hatt' ein Schneiber große Bein:
Der Staatsrock sollte fertig sein;
Warf hin das Zeug und legte sich, hin auf das Ohr und pflegte sich.
Da schlüpften sie frisch, Ind schneibertisch;
Und schneibertisch;
Und schneiten und rückten
Und nähten und stückten,
Und faßten
Und paßten
Und prichen und gudten
Und zupften und ruckten,
Und eh' mein Schneibersein erwacht:
War Burgemeisters Rock... bereits gemacht!

Reugierig war bes Schneibers Weib, Und macht fich diesen Zeitvertreib: Streut Erbsen bin die andre Racht, Die heinzelmannchen tommen facht; Eins fähret nun aus,
Schlägt hin im Haus,
Die gleiten von Stufen
Und plumpen in Rufen,
Die fallen
Mit Schallen,
Die lärmen und schreien
Und vermaledeien!
Sie springt hinunter auf den Schall
Mit Licht: husch, husch, husch, husch! — verschwinden All'!

D weh, nun sind sie alle fort
Und keines ist mehr hier am Ort!
Man kann nicht mehr wie sonsten ruh'n
Man muß nun Alles selber thun!
Ein Jeder muß fein
Selber fleißig sein,
Und krazen und schaben
Und rennen und traben
Und schniegeln
Und klopsen und haden
Und tochen und baden.
Und tochen und baden.
Uch daß es noch wie damals wär'!
Doch kommt die schöne Zeit nicht wieder ber

# Die Zwerge auf dem Baum.

Bon Ropiich.

Sonst wimmelte bas haslithal Bon niedlichen Zwerglein überall, Die halfen im Felde, bie halfen im Walb, Und trugen uns holz ein, wurd' es falt. Sagt an, ihr Leute, mas ift geschehn; Es läßt fich feiner mehr ba fehn ?!

Bas ift geschehn? — Ein böfer Streich! Sie wurden verlacht, da flob'n fie gleich. Sie huschten so gern auf ben Abornbaum, Und träumten da nickend ben Mittagtraum. Da fägt' ein Schelm ben Aft entzwei Bo sie neulich gesessen in einer Reih'.

Und nun den Andern Mittag drauf, Suscht wieder das Zwergleinvolk hinauf, Sie hatten so fleißig gemäht das Gras, Es war Jedwedem sein Stirnlein naß! Und, wie sie sich trodnen, so bricht der Aft, Berfägt wie er war, — von der vielen Last.

Sie purzeln herunter und Alles lacht: Da haben fie fich davon gemacht! "D, himmel, wie bist du hoch überall, Wie groß ist die Untreu im Haslithal!" So riesen sie aus und schriecn sehr: "Einmal hieher und nimmermehr!"

## Georg Berwegh,

geboren 31. Mai 1817 zu Stuttgart — unter feinen Freiheitsliebern finb Meisterwerke ; — lebt als Flüchtling in America.

### Reiterlied.

Die bange Racht ift nun herum, Bir reiten still, wir reiten ftumm, Und reiten in's Berberben. Wie weht fo scharf ber Morgenwind! Frau Wirthin, noch ein Glas geschwind Bor'm Sterben!

Du junges Gras, was stehst so grun? Mußt bald wie lauter Röslein blühn: Mein Blut soll ja dich farben. — Den ersten Schluck, — and Schwert die hand! — Den trint ich für das Baterland Zu sterben!

Und schnell ben zweiten hinterbrein,
Und ber foll für die Freiheit sein,
Der zweite Schlud vom Herben.
Dieß Restchen — nun, wem bring ich's gleich?
Dieß Restchen dir, o römisch Reich,
Jum Sterben!

Dem Liebchen — boch das Glas ift leer, Die Rugel saust, es blist der Speer — Bringt meinem Kind die Scherben! Auf! in den Feind wie Wetterschlag! — O Reiterlust, am frühen Tag Zu sterben!

## Beinrich Beine,

geboren am 13. December 1799, ftubirte bie Rechte in Göttingen und lebte als Schriftsteller in Paris, wo er am 17. Februar 1856 ftarb. — Boll von Geist, Wit und Spott, ungemein begabt als Irrischer Dichter.

### Die Eorelen.

Ich weiß nicht, was foll es bedeuten, Daß ich fo traurig bin;

Gin Mahrchen aus alten Beiten, Das tommt mir nicht aus bem Ginn.

Die Luft ift tubl und es buntelt, Und rubig fließt der Rhein; Der Gipfel des Berges funtelt Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau figet Dortoben wunderbar, Ibr gold'nes Geschmeibe bliget; Sie fammt ihr goldnes haar.

Sie tammt es mit goldnem Ramme, Und fingt ein Lieb dabei; Das hat eine wundersame, Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im tleinen Schiffe Ergreift es mit wilbem Web; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er ichaut nur hinauf in die Bob'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen Die Lore-lep gethan.

# Die Grenadiere.

Bon Beine.

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier'. Die waren in Rußland gefangen, Und als fie kamen in's deutsche Quartier Sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten fie Beibe bie traurige Mahr: Daß Frankreich verloren gegangen, Befiegt und erschlagen bas tapfere heer — Und der Kaiser, der Kaiser gesangen.

Da weinten zusammen die Grenadier' Bohl ob der kläglichen Kunde. Der Eine sprach: Wie weh wird mir, Bie brennt meine alte Wunde.

Der Andre fprach: das Lied ift aus, Auch ich möcht' mit dir fterben, Doch hab' ich Weib und Kind zu Saus, Die ohne mich verderben.

Was scheert mich Weib, was scheert mich Kind, Ich trage weit bess'res Berlangen; Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind, Mein Kaiser, mein Kaiser gesangen!

Gewähr' mir, Bruber, eine Bitt': Benn ich jest flerben werbe, So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, Begrab' mich in Frankreichs Erbe.

Das Chrentreuz am rothen Band Sollft du auf's herz mir legen; Die Flinte gieb mir in die hand, Und gürt' mir um den Degen.

So will ich liegen und horden ftill Wie eine Schildwach', im Grabe, Bis einft ich höre Kanonengebrull, Und wiehernder Rosse Getrabe.

Dann reitet mein Saifer wohl über mein Grab Biel Schwerter flirren und bligen; Dann fleig' ich gewaffnet bervor aus bem Grab', — Den Saifer, ben Saifer zu fcupen.

# Das Meet.

Wir jagen am Fijderbause Und scauten nach ber See; Die Abendnebel famen Und stiegen in die Göb'.

Im Leuchttburm wurden die Lichter Allmählig angefiedt, Und in ber weiten Ferne Bard noch ein Schiff entbedt.

Bir ipraden von Sturm und Schiffbruch, Bom Seemann, wie er lebt Und zwischen Simmel und Wasser Und Angst und Freude schwebt.

Bir sprachen von fernen Ruften, Bom Suben und vom Rord, Und von ben seltsamen Menschen Und seltsamen Sitten bort.

Am Ganges buftet's und leuchtet's, Und Riefenbaume blub'n, Und schone, fille Menschen Bor Lotosblumen fnie'n. In Lappland find schmutige Leute, Plattföpfig, breitmäulig und klein; Sie kauern um's Feuer und baden Sich Fische, und quaken und schrein.

Die Madchen horchten ernsthaft, Und endlich sprach niemand mehr; Das Schiff war nicht mehr sichtbar, Es dunkelte gar zu sehr.

2.

Der Bind zieht feine hofen an, Die weißen Bafferhofen, Er peitscht die Wellen, so start er tann, Die heulen und brausen und tosen.

Mus duntler Soh', mit wilder Macht, Die Regenguffe traufen; Es ift, als wollt' die alte Racht Das alte Meer erfaufen.

An ben Maftbaum tlammert die Möwe sich Mit heiserem Schrillen und Schreien; Sie flattert und will gar ängstiglich Ein Unglud prophezeien.

3.

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pfeift und faust und brüllt; heisa, wie springt das Schifflein! Die Racht ist lustig und wild. Ein lebendes Wassergebirge Bilbet die tosende See; Heier gahnt ein schwarzer Abgrund, Dort thurmt es sich weit in die Höh'.

Ein Fluchen, Erbrechen und Beten Schallt aus ber Rajute beraus; Ich halte mich fest am Mastbaum Und wunsche: Bar' ich zu haus.

## Karl Streckfuss,

geboren 20. September 1779. Regierungerath ju Berlin, ftarb am 26. Juli 1844. Berühmt als meifterhafter Ueberfeter bes Arioft, Taffo und Dante.

### Pipin der Aurze.

"Der Stärtste foll König der Starten sein, Der Größte Herrscher der Großen! Richt ziemt's, daß Jenem, so schwach und klein, Die mächtigen Reden Gehorsam weih'n, Bu Chilberich sei er verftogen!"

So murmelt's frech und frecher im heer', So höhnen die teden Basallen. "D feh't auf die Franken, ihr Bölter, her, Der Kleine, der Aurze, ihr Fürst ift Er, Wohl wird's euch herrlich gefallen!"

"Seh't, wenn er reitet auf mächtigem Gaul', Ein Aefflein auf hohem Kameele, Reicht just sein helmbusch dem Marichall an's Maul; Doch ist er auch klein, so ist er nicht faul Zu tropigem, folgem Befehle." Und wohl vernimmt's der wadte Bipin, Bemerkt, wie die Grollenden flüstern, Mit Murren folgend gen Welfchland zieb'n, Ihm fäumig gehorchen und frevelhaft tuhn Sich murrischer täglich verduftern.

Und start im Geiste, gewaltig und klug, Erwägt er's mit weisen Gedanken.
""Sei heut' des Weges, der Mühen genug, Gehemmt der Schaaren gewaltiger Zug! Errichtet zum Fechtspiel die Schranken!""

""herbei gebracht ben gewaltigen Leu! Den Rampfer will ich ihm ftellen!"" — Bohl feltsam scheint die Bestellung und neu, Und mit Reugier murmeln, es murmeln mit Scheu Die trogigen, ftolgen Gesellen.

Rings wird ber Plas mit Gittern umbegt, Dahinter die Sise ber Ritter, Erhaben des Königs Balcon, — da frägt Bohl Jeder, zu Unmuth und Sorgen erregt: "Wie schwach boch, wie schwankend das Gitter!"

"Ein Rud mit der machtigen Tap' und es fällt, . Und das Ungethum fipt uns im Raden. Doch der dort oben, der winzige Held, Bohl hat er fich trefflich ficher gestellt, Bu schau'n wie die Krallen uns paden!"

Und der Leu wird gebracht im vergitterten Sauf', An der Schrante geöffnet das Pförtchen; Und der Thiere König, er schreitet heraus, Und die Ritter erfaßt nun Schreden und Graus, Und Keiner redet ein Wörtchen. Doch zweifelnd fieht fich ber Lome befrei'n, Und redt in der Freiheit die Glieder, Und ichreitet getroft in die Schranten herein, Und zeigt der Zahne gewaltige Reib'n, Laut gahnend, und ftredet fich nieder.

Bom Balcon ruft Pipin mit donnerndem Laut: ""Ihr mannlichen, tropigen Krieger, Da schaut ein Kampfspiel, ein wurdiges, schaut! Ber sich zu messen mit diesem getrau't, Den nenn' ich den ersten der Sieger.""

Und ein Zischlein, ein Murmeln, ein Murren erklingt Dumpf nur im Beginnen und leise; Balb wie wenn flarter und ftarter beschwingt, Mit wogenden Fluthen die Windsbraut ringt, So sauset's und brauset's im Kreise.

Und fedlich hervor tritt Gerhard von Stern, Der frechfte der frechen Rumpane: "Der Bortanz verbleibe dem König' und herrn! Auf, tanze denn, hoheit, wir laffen dir's gern, herab von bem fichern Altane!"

""Co fei's!"" spricht Bipin, und fich schwingend im Sat Springt ber Kurze, doch markig und sehnig, Bom Balcon herab auf den sandigen Plat: ""Auf, Bruder Leu, auf, wese die Tat!! Auf, König, dich fordert ein König!""

Und schlägt ibn mit der flachen Kling' auf ben Bug, Und erregt ibm ben Grimm in ber Seele. Auf schnellt der Leu, wuthschauernd im Flug', Doch bringt, eh' die Tap', die zudende, schlug, Das Schwert burch den Rachen zur Keble.

Und bas Blut entsprubelt dem graufigen Schlund, Und über fich fturzt er, und wendet Dreis, viermal bie Augen, rollend im Rund, Dreis, viermal geißelt der Schweif ben Grund, Und er ftredt fich und zucht und verendet.

Stolz schaut ber König im Kreise herum, Und die Ritter athmen beklommen, Und bliden zu Boden erstaunt und stumm, Und der Hohe dreht still und verachtend sich um: — Kein Murren ward weiter vernommen!

## Karl Simrock,

geboren am 28. Auguft 1902 gu Bonn, Brofeffor bafelbft, ftarb 1862. Sochs verbient burch meisterhafte llebertragungen bes Nibelungenliebes, Gubrun und anderer Dichterwerfe bes Mittelalters.

### Der Rattenfänger.

Bu hameln fechten Mäuf' und Nagen Um hellen Tage mit den Kagen; Der hungertod ist vor der Thür: Bas thut der weise Nath dafür? Im ganzen Land macht er bekannt: Wer von den Näubern Die Stadt kann säubern, Des Burgemeisters Töchterlein Die soll zum Lohn sein eigen sein.

Um dritten Tage hört man's klingen, Wie wenn im Lenz die Schwalben fingen: Der Rattenfänger zieht heran; D febt ben bunten Jageremann! Er blickt fo wild: Und fingt fo mild: Die Ratten laufen Ibm zu in Saufen; Er lock fie nach mit Bunderschall, Ertrankt fie in der Befer all'.

Die Burger nach ten Ritchen wallen, Jum Pantgebet die Gloden ichalten: Des Burgemeiftere Tochterlein Muß nun tee Rattenfangere fein. Der Bater ipricht: "Ich bulb' es nicht! So bober Geren Mag ich entbebren: Mit Sang und Saitenfpiel gewinnt Man feines Burgemeistere Kind."

In feinem bunten Jägerstaate Erscheint der Spielmann vor dem Rathe: Sie sprechen all' aus einem Ion Und weigern den bedungnen gebn: "Das Rägdelein? Ge fann nicht sein; herr Rattenfänger, Mübt euch nicht länger! Eu'r Flotenspiel ift eitel Dunst Und tam wohl von des Satans Aunst."

Am andern Morgen bort man's tlingen, Wie wenn die Rachtigallen fingen, Ein Floten und ein Lieberfang, So füß vertraut, fo liebebang. Da zieht heran Der Jägersmann, Der Rattenfänger, Der Bunderfänger, Und Kinder, Knaben, Mägdelein In dichten Schaaren hinterdrein.

Und hold und holder hört man's klingen, Wie wenn die lieben Eng'lein fingen; Und vor des Burgemeisters Thur Da tritt fein einzig Kind herfür: Das Mägdelein Muß in den Reihn; Die Mäuschen laufen 3hm zu in haufen: Er loct fie nach mit Bunderschall Und nach der Weser ziehn sie all'.

Die Aeltern liefen nach ben Thoren, Doch jede Spur war schon verloren; Kein Edart hatte sie gewarnt, Des Jägers Ret halt sie umgarnt. Zwei kehren um, Eins blind, eins stumm:
Aus ihrem Munde
Kam keine Kunde:
Da bob der Mütter Jammer an:
So rächte sich der Bundermann.

## Julius Mosen,

geboren 8. Juli 1803, fruher Dramaturg in Olbenburg; lebt feit 1848 gurudgezogen.

### Sandwirth Sofer.

Ju Mantua in Banden Der treue Hofer war, In Mantua zum Tode Führt' ihn der Feinde Schaar; Es blutete der Brüder Herz, Banz Deutschland, ach! in Schmach und Schmerz, Mit ihm das Land Tyrol.

Die Sande auf dem Rüden Der Sandwirth Hofer ging Mit ruhig festen Schritten, Ihm schien der Tod gering, Der Tod, den er so manches Mal Bom Iselberg geschickt in's Thal Im heil'gen Land Throl.

Doch als aus Kerfergittern Im festen Mantua Die treuen Waffenbrüder Die Sand' er streden sah, Da rief er laut: "Gott sei mit euch, Mit dem verrath'nen deutschen Reich, Und mit dem Land Tyrol!" Dem Tambour will ber Birbel Richt unter'm Schlägel vor, Als nun ber Sandwirth Hofer Schritt durch das finstre Thor; Der Sandwirth, noch in Banden frei, Dort stand er fest auf der Bastei, Der Mann vom Land Tyrol.

Dort follt' er niederknieen; Er fprach: "Das thu' ich nit! Will fterben, wie ich ftehe, Will fterben, wie ich stritt, So wie ich steh' auf dieser Schanz'; Es leb' mein guter Kaifer Franz, Mit ihm das Land Tyrol!"

Und von der Hand die Binde Rimmt ihm der Korporal, Und Sandwirth Hofer betet Allhier zum lesten Mal! Dann ruft er: "Run so trefft mich recht! Gebt Feuer! — Uch wie schießt ihr schlecht! Abe, mein Land Tyrol!"

### Der Frompeter an der Katbach.

Bon Dofen.

Von Bunden gang bededet Der Trompeter sterbend ruht, Un der Kasbach bingestredet, Der Bruft entströmt das Blut. Brennt auch bie Tobeswunde, Doch fterben tann er nicht, Bis neue Siegestunde Bu feinen Ohren bricht.

Und wie er schmerzlich ringet In Tobesängsten bang, Bu ihm herüber bringet Ein wohlbekannter Klang.

Das hebt ihn von der Erde, Er ftredt fich ftarr und wild — Dort figt er auf dem Pferde, Als wie ein fteinern Bild.

Und die Trompete schmettert — Fest halt fie seine Sand — Und wie ein Donner wettert Bictoria in das Land.

Bictoria — fo klang es, Bictoria — überall, Bictoria — fo drang es hervor mit Donnerschall.

Doch als es ausgeflungen, Die Trompete fest er ab, Das herz ift ihm zerfprungen; Bom Roß fturzt er herab.

Um ihn herum im Rreife hielt's gange Regiment, Der Feldmarschall sprach leife: Daß heißt ein felig End'.

## Friedrich bon Sallet,

geboren ben 20. April 1812 zu Reiffe in Schlefien, ftarb am 21. Februar 1843 zu Reichau. Ein febr begabter Dichter, berühmt burch feinen "Fauft" und bas "Laien-Grangelium".

### Der Beiger.

Ein Geiger zog von Land zu Land, Um feine Kunst zu zeigen; Bas je ein Menschenherz empfand, Das wußt' er vorzugeigen.

Er fpielte leis, er spielte ftart, In Tonen vielgestaltig, Sein Geigen gieng durch Bein und Mart, Ergreifend allgewaltig.

Das Lob erschallt. Der Geiger ftand Und blidt' in tiefem Sinnen: "Den schönften Klang, ben ich gekannt, Den hab' ich noch nicht innen.

Mein alter Bater fpielte mir, Als ich ein Kind, die Beise; Sie klang (ich bebt' und weinte schier) So wunderstart und leife.

Doch wie ich finne hin und ber, Ich weiß fie nicht zu geigen, Und Ruhe find' ich nimmermehr, Bis fie mir wieder eigen." — Er fpricht's und fpielet leis und ftart Und finnt und fpielet wieder; Beht auch fein Zon durch Bein und Mart, Er fentt den Bogen nieder;

"D jammervolle Schnörkelei'n! Ift das Mufit zu nennen?" — Rafch padt' er Geig' und Bogen ein, Um wild davon zu rennen.

Er wandert bin, er mandert ber, Dann wandert er nach Sause; Das Saar wird grau, die Sand wird schwer, Er wohnt in stiller Klause.

Doch finnt er flets und finnet noch Und findet nicht die Beife. "Du guter Gott, erbarm' dich doch! Gieb Ruh' mir schwachem Greife!"

Der Rnabe, ben er geigen lehrt, Sieht Morgens einft ihn traumen. Er lächelt fanft; er schwebt verklart Wohl jest in lichten Raumen.

Mle er erwachet, spricht er milb: "Dant, Dant bir, herr ba broben; Ich sah im Traum bes Batere Bilb Bon Silberbaar umwoben.

Die Beife, die ich nimmer fand, hört' ich ihn fraftig geigen. O gieb die Geige von der Band! Jept ift der Klang mein eigen." Der Knabe reicht die Geige dar, Der Alte spielt die Beise, Der Knabe horcht, — es klingt so klar, So wunderstark und leise.

Die alte Sand ermattet nicht, Stets fcallt es voller tonend, Dem Aug' entstromt ein selig Licht, Das alte Saupt verschönend.

Da ftirbt ber Ton, der Bogen fällt, Es kniet und schluchzt der Knabe. Der Alte noch die Geige balt; Legt ihn auch so zu Grabe!

## Joseph Freiherr bon Gichendorff,

geboren am 10. Marg 1788 bei Ratibor, in Schlefien. Regierungerath, ftarb am 26. November 1857 gu Reiffe. Dichter ber romantifchen Schule, wohlbekannt burch feine humoriftifche Novelle: "Aus bem Leben eines Taugenichts".

### Das zerbrochene Ringlein.

1

In einem fühlen Grunde Da geht ein Mühlenrad: Mein' Liebste ist verschwunden, Die dort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu' versprochen, Gab mir ein'n Ring dabei, Sie hat die Treu' gebrochen: Mein Ringlein sprang entzwei. Ich möcht' als Spielmann reisen Weit in die Welt binaus, Und fingen meine Weisen Und gehn von haus ju haus.

Ich möcht' als Reiter fliegen Bohl in die blut'ge Schlacht, Um ftille Feuer liegen Im Feld' bei duntler Racht.

bor' ich bas Mubirab geben, Ich weiß nicht, was ich will — Ich mocht' am liebsten fterben, Da war's auf einmal ftill.

# Der lette Gruß.

Ich tam vom Walte bernieber, Da ftand noch bas alte Saus, Mein Liebchen fie schaute wieber Bie sonft zum Fenster hinaus.

Sie hat einen andern genommen, Ich war draußen in Schlacht und Sieg. Run ift alles anders gefommen: Ich wollt', 's war' wieder erft Krieg!

Um Bege bort fpielte ihr Kinblein, Das glich ihr recht auf ein haar, Ich fußt's auf fein rothes Munblein: "Gott fegne bich immerbar!" Sie aber schaute erschroden Roch lange Zeit nach mir hin, Und schüttelte sinnend die Loden Und wußte nicht, wer ich bin. —

Da droben hoch ftand ich am Baume, Da rauschen die Wälber so sacht, Mein Walbhorn das klang wie im Traume hinüber die ganze Nacht.

Und als die Bögelein fangen Frühmorgens, fie weinte fo fehr; Ich aber war weit schon gegangen: Nun fieht fie mich nimmermehr!

### Wilhelm Pauff,

geboren 29. November 1802 zu Stuttgart, Schriftfeller geftorben ben 18. November 1827. Biele feiner Gebichte find vollsthumlich geworben, verbient burch feine Mahrchen und Erzählungen.

## Soldatenliebe.

Steh' ich in finstrer Mitternacht So einsam auf der stillen Wacht, So dent' ich an mein fernes Lieb, Ob mir's auch treu und hold verblieb.

Ale ich zur Fahne fortgemüßt, Hat fie so herzlich mich gefüßt, Mit Bändern meinen hut geschmuckt Und weinend mich an's herz gedrückt. Sie liebt mich noch, fie ist mir gut: Drum bin ich froh und wohlgemuth; Mein Herz schlägt warm in falter Nacht Wenn es an's treue Lieb gedacht.

Jest bei ber Lampe milbem Schein Gehft du wohl in bein Rammerlein Und ichieft bein Rachtgebet jum herrn Auch fur ben Liebsten in ber Fern'.

Doch wenn du traurig bist und weinst, Mich von Gesahr umrungen meinst; Sei ruhig! bin in Gottes Hut: Er liebt ein treu Soldatenblut.

Die Glode schlägt, bald naht die Rund' Und löst mich ab zu bieser Stund'. Schlaf wohl im stillen Kammerlein Und bent' in beinen Traumen mein!

## Reiters Worgengesang.

Bon Sauff.

Morgenroth, Leuchtest mir zum frühen Tod. Bald wird bie Trompete blasen: Dann muß ich das Leben lassen, Ich und mancher Kamerad.

Raum gedacht, Wird der Lust ein End' gemacht. Gestern noch auf stolzen Rossen, Heute durch die Brust geschossen, Morgen in das tühle Grab. Ach, wie balb Schwindet Schönheit und Gestalt! Thust du stolz mit deinen Wangen, Die wie Milch und Purpur prangen? Ach! die Rosen welten all'.

Darum still Füg' ich mich, wie Gott es will. Run so will ich tapfer streiten; Und follt ich ben Tob erleiben, Stirbt ein braber Reitersmann.

### Robert Reinick,

geboren am 22. Februar 1805 ju Danzig, Maler in Dresten, wofelbft er am 7. Februar 1852 ftarb.

### Der verliebte Maikafer.

"Glühwürmchen! Sted's Laternchen an, Ich will ein Ständchen bringen; Bur rothen Tulpe führ' mich hin, Da wohnt meine schöne Fliege d'rin, Die hört so gern mich singen!"

Maitafer spricht's, der eit'le Ged; Er fnöpft, nach Stuperweise, Sein braunes Röcken zierlich auf, Bieh't traus die Flügel d'raus herauf, Und macht sich auf die Reise. ——

Auf gelbem Stüblchen faß babeim Schön' Fliege gar ju niedlich, Trant ihren Iban in guter Rub', Aß etwad Blumenstant bazu, Und war so recht gemüthlich.

Da leuchtet's burch bie rothe Band, — Sie war wohl fein gewoben — Da summt es brauß, ba brummt es brauß, Da wantt und schwantt bas Tulpenbans, Multäferchen saß oben.

Schen Gliege tentt: Du alter Rarr, Du tommit mit recht ju pane! Sie fliegt jum Dach unt gießer ichlau Ginen gangen großen Tropfen Than Dem Rafer auf bie Rafe.

Der Aermite finft in's tiefe Gras, Doch fpricht er obn' Berbrießen: "Das Zuderfind! wie benft fie mein! Bollt' mich mit füßem Trunt' erfren'n, That nur zu viel vergießen." — —

Schen Fliege macht die Menglein zu, Und meint: ber fommt nicht wieder! Da jummt es brauß, ba brummt es brauß, Da manft und jowanft bas Tulpenhaus, — Maifajerden fam wieder.

Soon' Fliege bentt: Run warte Bicht, Ich will in Zatt bich rütteln! Sie fliegt von Band ju Band berum, Daß fich bie ganze Zulpenblum, Als war' ein Sturm, muß fcutteln. Der Rafer fturgt herab, boch balb Bergißt er alles Leiben. "D Je! wie bin ich doch beglüdt, Mein Ständchen hat fie fo entzudt, Daß hoch fie fprang vor Freuden!" —

Und wieder fummt und brummt es drauß, Es schwankt die Tulpe wieder: Da stürmt schön' Fliege d'raus hervor, Schlägt mit den Flügeln ihn um's Ohr, Und schleudert weit ihn nieder.

Doch bald etholt er sich vom Schred', "Run ist mein Glück vollkommen! Sie wollt' mich küssen offenbar, Da mußte g'rad' ich bummer Rarr Ihr unter'n Flügel kommen!"

"Glühwürmchen, lisch bein Lichtchen aus! Mußt nicht so viel vergeuden; Wir brauchen's heute Abend doch, Da tommen wir viel früher noch, Es macht ihr tausenb Kreuden!"

### Emanuel Geibel,

geboren 18. Ottober 1815 gu gubed, feit 1852 Profeffor in Munchen.

### Morgenwanderung.

Wer recht in Freuden wandern will, Der geh' der Sonn' entgegen ; Da ift der Wald so kirchenstill, Kein Lüftchen mag sich regen ; Roch find nicht bie Lerchen wach, Rur im boben Gras ber Bach Singt leife den Morgensegen.

Die ganze Belt ift wie ein Buch, Darin und aufgeschrieben In bunten Zeilen manch ein Spruch, Bie Gott und treu geblieben; Bald und Blumen, nab und fern, Und ber belle Morgenstern Sind Zeugen von seinem Lieben.

Da ziebt die Andacht wie ein hauch Durch alle Sinnen leise, Da pocht an's herz die Liebe auch In ibrer stillen Weise, Bocht und pocht, die sich's erschließt Und die Lippe überfließt Bon lautem, jubelndem Preise.

Und plöglich läßt die Rachtigall Im Busch ibr Lied erklingen, In Berg und Thal erwacht der Schall Und will sich auswärts schwingen, Und der Worgenröthe Schein Stimmt in lichter Gluth mit ein: Laßt uns dem herrn lobsingen!

#### Der Bigeunerbube. Bon Bei bel.

Fern im Sud' das schöne Spanien, Spanien ist mein Heimathland, Wo die schattigen Kastanien

Rauschen an bes Ebro Strand;

Wo die Mandeln röthlich blühen, Wo die heiße Traube winkt, Und die Rosen schöner glühen Und das Mondlicht goldner blinkt.

Und nun wandr' ich mit der Laute Traurig hier von haus zu haus, Doch tein helles Auge schaute Freundlich noch nach mir heraus. Spärlich reicht man mir die Gaben, Mürrisch heißet man mich gehn, Ach, den armen braunen Anaben Bill tein Einziger verstehn.

Diefer Rebel drudt mich nieder, Der die Sonne mir entfernt, Und die alten luft'gen Lieder Sab' ich alle fast verlernt. Immer in die Melodien Schleicht der eine Klang sich ein: In die heimath möcht ich ziehen, In das Land voll Sonnenschein.

Als beim lepten Erntefeste Man den großen Reigen hielt, Hab' ich jüngst das allerbeste Meiner Lieder aufgespielt. Doch wie sich die Baare schwangen In der Abendsonne Gold, Sind auf meine dunkeln Wangen Heiße Thränen hingerollt.

Ach, ich bachte bei bem Tange An bes Baterlandes Luft, Bo im duftgen Mondenglange Freier abmet jebe Bruft, Bo fich bei ber Zither Tonen Jeber Fuß beflügelt schwingt, Und ber Anabe mit ber Schönen Glübend ben Fandango schlingt.

Rein, des Herzens sehnend Schlagen, Länger balt' ich's nicht zurud; Will ja jeder Luft entsagen, Laßt mir nur der Heimath Glück. Fort zum Süden! fort nach Spanien In das Land voll Sonnenschein! Unterm Schatten der Kastanien Muß ich einst begraben sein.

## Des Wojewoden Tochter.

Bon Beibel.

Es fteht im Bald, im tiefen Bald Das Saus bes Bojewoten, Eiszapfen hangen am Dache talt, Und Schnee bebedt ben Boben.

Das Fräulein fist am heerd' und fpinnt Bu ihrem hochzeitoschleier, Sie hort im Rauchsang gehn ben Wind Und schurt empor bas Feuer.

Da tritt die Balbfrau zu ihr ein, Die pflegt nichts Gut's zu bringen; "Guten Abend, feines Goldtöchterlein, Bill dir ein Liedchen fingen!" ""Bas follen beine Lieber mir? Mein Liebster, ber tommt' balbe. Da haft bu Brod, ba haft bu Bier, Geh' wieber heim jum Balbe!""

Die Alte sprach: "Sast immer Zeit, Dein Schap wird nimmer tommen, Der Wald ist tief, der Weg ist weit; Sat ander'n Weg genommen."

"Bas qualft bu mich mit falfchem Beh? Treu muß mein Liebster bleiben, Er schwut es mir, bis aus bem Schnee Einft rothe Röslein treiben.""

Das Fraulein rief's, bod war ihr bang', Der Wind pfiff nicht geheuer, Die Alte blieb, die Alte fang Ihr dumpfes Lied in's Feuer:

"Und als ich ging die Schlucht entlang, Da tamen drei Wölfe gesprungen, Die heulten wie ob gutem Fang Und hatten blutige Zungen.

Und als ich tam jum Fichtenzaun, Hört' ich brei Raben schreien: Sie schrieen: Ihr Jungen, euch soll traun Der frische Schmauß gedeiben.

Und als ich tam jum eif'gen See, Sab' ich einen Anaben gefunden, Es floß wohl über den Winterschnee Sein Blut aus tiesen Wunden. Roth Röslein blubt aus bem Schnee fo talt, Run haft du's felbst vernommen, Der Weg ist weit und tief der Wald; Dein Schap wird nimmer tommen."

Das Lieb war aus, die Alte fort, Des heerdes Gluth vergangen, Die Jungfrau faß und sprach tein Bort Ihr waren so bleich die Bangen.

Und lauter draußen pfiff der Wind, Und lauter schrie'n die Raben. Drei Tage nach diesem hat sein Kind Der Wojewod begraben.

## Des Deutschritters Ave.

Bon Beibel.

"Herr Ott vom Buhl, nun brangt die Roth, Run zeigt, wie treu Ihr's meint; Das Feld ift roth und die Brüder find todt, Und hinter uns raffelt der Feind.

Wohl flag' ich manch zerbrochnen Speer, Manch Bappenschilb zerspalten; Doch schmerzt's um ben heiligen Kelch mich noch mehr In meines Mantels Falten.

Im Schlachtfeld tranken wir alle baraus, Bu fühnen uns mit Gott; Soll nun beim wuften Siegesschmaus Der heid' ihn schwingen zum Spott? herr Ott, und fühlt ihr Euch ftart und jung Roch einmal wendet das Roß, Bersucht mit scharfem Schwertesschwung Noch einmal zu hemmen den Troß.

Und haltet Ihr nur fo lang ihn auf, Bis ihr ein Ave spracht, So rettet meines hengstes Lauf Den Relch, um ben Ihr's wagt."

herrn Ott's Befinnen war nicht groß, Sprach: "Ja" und weiter nichts; Des Meisters Roß von bannen schoß Im Strahl bes Mondenlichts.

Und als das Kreuz auf dem Mantel weiß Richt mehr zu kennen war, Da fauste schon auf Gaulen heiß heran der Lithauer Schaar;

Und als der Mantel fern im Schwung Rur schien wie ein fliegender Schwan, Da fielen sie den Ritter jung Mit grimmigen Streichen an.

Die frummen Schwerter blinkten frei, Es raffelten dumpf die Reulen, Dazwischen ging ihr Kampfgeschrei Bie hungriger Bolfe Seulen.

herr Ott vom Buhl fprach: "Ave Marie!" Und führt' einen hieb, ber traf; Der häuptling flog vom Sattel auf's Anie Mit durchgespaltnem Schlaf.

1

Das zweite Wort ber Gelb bann fprach, Und hieb noch fraftiger ichier; Der Bannertrager zusammenbrach, Und über ihn fiel bas Panier.

Und Bort um Bort, und Streich um Streich, Das war ein tapfer Gebet; Bei jedem Spruch lag alsogleich Ein Heide dahingemaht.

Und es tlaffte dem Ritter das Stahlhemd weit, Und es färbten die Ringe sich roth, Er aber ward nicht laß im Streit Und jeder Schlag war Tod.

Und es borft fein Schild, und es fant fein Pferd, Da tampft' er fort zu Fuß; Mit beiden Sanden schwang er bas Schwert Und betete weiter den Gruß.

Doch als zu Ende das Ave ging, Er führte noch einen Streich, Und in gethürmter Leichen Ring hinfant er blutig und bleich.

Sein Mund ward ftumm, fein Arm ward schwer, Im Tode ftand fein herz, Richt Amen konnt' er sprechen mehr, Das war fein lepter Schmerz.

Doch die Lithauer warfen die Renner herum, Rein Streit mehr luftete fie; Gerettet war das heiligthum Durch des Ritters Ave Marie. Gott geb' ihm broben felige Statt Auf's tobende Schlachtgetümmel! Wer fo auf Erden gebetet bat, Wag Amen fagen im himmel.

## Gottfried Kinkel,

geboren 11. Auguft 1815 bei Bonn, lebt in Lonbon. Berühmt burch fein Epos "Dtto ber Schub."

### Gäsar.

Mahnend, daß die Schlacht er rufte, Steht mit frohem Siegsgelüfte Längst in hellas Cafars heer; Doch ihn halt Italiens Kufte, Und dazwischen grout das Meer.

Bon des herbststurms scharfen Ruthen Aufgepeitscht, mit milden Fluthen Schäumt die dunkle Abria; Und es war dem hochgemuthen Feldherrn kein Bilote nah.

Doch er wägt die Schickalsloofe: Ob die Fluth auch grimmig tose, Sieglos sein ist mehr als Tod — Und ein zitternder Matrose Löst das schwache Fischerboot.

Auf die Sohe steuern beide: Doch mit wilbemportem Reide Straft der Gott bes helben Muth; Daß fie ihm die Fahrt verleide, Doppeltwuthig fturmt die Fluth.

Bor dem offnen Todestrachen Bendet schon der Ferg den Rachen, Aber Cafar: "Rie zurud! Fürchte nicht des Kieles Krachen: Cafar führst du und sein Glüd."

Und er selber saßt das Steuer; Durch die Wellenungeheuer Lenkt den Kahn die mächt'ge Hand, Während neuen Muths sein treuer Todgenoß das Segel spannt.

Dort Epirus Bergesfirne! Eine schnellerrungne Dirne Folgt der Sieg dem Kühnen gleich Des Diftators bleiche Stirne Schmudt der ew'ge Lorbeerzweig!

# Der lette Dichter.

Bon M. Grun.

"Wann werbet ihr Poeten Des Singens einmal mub'? Bann enblich ausgefungen Sft's alte, ew'ge Lieb?

Ift nicht icon langst geleeret Des Ueberfluffes horn, Gepfludt nicht alle Blumen, Erfchopft icon jeber Born? — — So lang der Sonnenwagen Im Azurgleis noch zieht, Und nur ein Menschen-Untlip Bu ihm empor noch fieht;

So lang ber himmel Sturme Und Donnerkeile hegt, Und bang vor ihrem Grimme Ein herz noch zitternd schlägt;

So lang nach Ungewittern Ein Regenbogen fprüht, Ein Bufen noch bem Frieden Und ber Berföhnung glüht;

So lang die Racht den Aether Mit Sternensaat besä't, Und noch Ein Mensch die Züge Der gold'nen Schrift versteht;

So lang der Mond noch leuchtet, Ein herz noch sehnt und fühlt; So lang der Wald noch rauschet Und einen Müden tühlt;

So lang noch Lenze grünen Und Rosenlauben blühn; So lang noch Augen lächeln Und hell von Freude sprühn;

So lang noch Gräber trauern Und die Cypressen dran, So lang ein Aug' noch weinen, Ein herz noch brechen kann; So lange wallt auf Erben Die Gottin Prefie, Und mit ihr wandelt jubelnd, Bem fie die Beibe lieb.

Und fingent einft und jubelnd Durch's alte Erbenbaus Bieht als ber lepte Dichter Der lepte Menich hinaus.

Roch halt ber herr bie Schöpfung In feiner hand fortan, Wie eine frijde Blume, Und blidt fie lächelnd an.

Benn biefe Riefenblume Dereinstens abgeblüht, Und Erden, Sonnenballe, Bie Blüthenstaub versprüht;

Erft bann fragt, wenn des Fragens Bis babin ihr nicht mub', Ob endlich ausgefungen Das alte ew'ge Lied?

Drud von Breitfopf und Gartel in Leipzig.

### GERMAN BOOKS

published by

#### FRANZ THIMM

Foreign Bookseller and Publisher.

3 Brook Street, Grosvenor Square, London, and at 5 John Dalton Street, Manchester.

| I. For the Nursery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £  | 8. | d. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| HILD'S GERMAN BOOK by Hahn. 3rd. Ed. 12mo. Cl , An excellent and easy Book for Children."                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | 3  | 0  |
| CHMIDT, CH., One Hundred German Tales, with english notes<br>by Mathias. 4th. Ed. 8vo. 1863. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | 2  | 0  |
| AHN'S Interlinear German Reading Book, for self-tuition.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •  |    | •  |
| (Hamiltonian Method.) 8vo. 1857. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | 2  | 6  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | 2  | 6  |
| 1857. Cloth . ESSING'S Fabeln (Prose and Verse) with english notes by Hill.                                                                                                                                                                                                                                                                          | •  |    |    |
| 12mo. 1859. boards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | 1  | 0  |
| every word. 8vo. sewed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | 1  | 0  |
| II. For the Class Room.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |
| EISSNER, M., A new practical and easy method of learning the German Language. Sixth corrected Edition. 1863. Svo. Cl., This Grammar, which has at once embraced and superceeded all former systems, is one of the most valuable german Grammars published—it is not only an easy book for beginners, but also a desirable class book for progressive | 0  | 3  | 6  |
| study. Professors pronounce it the ,,best german Grammar ever published."  Key to ditto. sewed                                                                                                                                                                                                                                                       | 0  | 1  | 0  |
| ULIUS, German Writing Copies (Deutsche Vorschriften.) 3rd.<br>Ed. oblong. 8vo. 1863. sewed                                                                                                                                                                                                                                                           | .0 | 1  | 6  |
| RANZ THIMM'S GERMAN COPY BOOK. A new and com-<br>plete Method, imparting a modern and elegant form of Ger-                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |
| man Handwriting. 4to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | 1  | 6  |
| kalte Herz - Schmidt's Täubchen - Auerbach, des Wald-                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |
| schützen Sohn, for progressive reading with english notes.<br>8vo. 1857. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0  | 3  | 6  |
| 8vo. 1857. Cloth AROVE'S MÄRCHEN OHNE ENDE (the story without an end)                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |    | •  |
| with english notes by Mathias. 16mo. Cloth gilt egded CHMIDT'S German Plays, adapted for School-Reading with                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | 2  | 0  |
| english notes by A. E. Hill. Svo. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | 5  | 0  |

| Thirmm's  CLASSICAL GERMAN DRAMAS.  Time text of these two Comedies has been altered in this edition, so as to adapt them for Ladies and Schools."  MEISSNER'S German and English Idiomatic Phrases and Dialogues. 3rd. Edition. 12mo. Cloth. 1862.  III. For the Senior Class.  FHIMM, F., the Literature of Germany from its earliest Period to the present time. fscap. Svo. Cloth boards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\mathscr{L}$                                  | s. d.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| ,, Pagenstreiche, with notes by Meissner. Svo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e Kleinstädter, with notes by Meissner 8. 0    | 2 0        |
| MEISSNER'S German and English Idiomatic Phrases and Dialogues. 3rd. Edition. 12mo. Cloth. 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | reiche, with notes by Meissner. 8vo 0          |            |
| MEISSNER'S German and English Idiomatic Phrases and Dialogues. 3rd. Edition. 12mo. Cloth. 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |            |
| III. For the Senior Class.  FHIMM, F., the Literature of Germany from its earliest Period to the present time. fscap. 8vo. Cloth boards 0 4  MEISSNER. The German Exercise Book, being a Collection of Exercises intended as a supplement to every German Grammar, or as a necessary assistant for German Practice and Self-Tuition. 8vo. Cloth. 1°57 0 2  , A key to ditto. 8vo. sewed. 1858 0 2  COLLECTION of the most esteemed Tales and Novels of Germany. (Klassischer Novellenkranz.) ,, These novels and tales are adapted for Ladies and Class Readings. vol. I. 8vo. Cloth 0 6 , vol. II 0 7  1. ZSCHOKKE'S Abenteuer der Neujahrsnacht, sewed 0 1  2. HAUFF'S Othello 0 1  3. VARNHAGEN'S Sterner und Psitticher 0 1  4. HOFFMANN'S Fräulein Scuderi 0 1  5. ZSCHOKKE, der todte Gast 0 2  6. KINKEL'S Hauskrieg 0 1  7. STIPTER'S Hochwald 0 2  8. ZSCHOKKE'S Fürstenblick 0 1  Part 5 to 8 forms the 2nd. Volume Cloth 0 7  FRANCK'S Deutscher Briefsteller. (German Letterwriter.) 8vo. Cloth 0 3  Thirmm's  CLASSICAL GERMAN DRAMAS.  SCHILLER'S WILHELM TELL, with english notes by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |            |
| THIMM, F., the Literature of Germany from its earliest Period to the present time. fscap. 8vo. Cloth boards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | <b>x</b> 6 |
| to the present time. fscap. 8vo. Cloth boards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III. For the Senior Class.                     |            |
| to the present time. fscap. 8vo. Cloth boards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ture of Germany from its earliest Period       |            |
| Exercises intended as a supplement to every German Grammar, or as a necessary assistant for German Practice and Self-Tuition. 8vo. Cloth. 1557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . fscap. Svo. Cloth boards 0                   | 4 6        |
| Grammar, or as a necessary assistant for German Practice and Self-Tuition. 8vo. Cloth. 1×57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | an Exercise Book, being a Collection of        |            |
| and Self-Tuition. 8vo. Cloth. 1°57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |
| , A key to ditto. Svo. sewed. 1858 0  OLLECTION of the most esteemed Tales and Novels of Germany.  (Klassischer Novellenkranz.)  ,,,These novels and tales are adapted for Ladies and Class Readings. vol. I. Svo. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |            |
| CLASSICAL GERMAN DRAMAS.  CHILLER'S WILHELM TELL, with english notes by  CLASSICAL GERMAN DRAMAS.  CHASSICAL GERMAN DRAMAS.  CHASSICAL GERMAN DRAMAS.  CHASSICAL GERMAN DRAMAS.  CHASSICAL GERMAN DRAMAS.  (Klassischer Novellenkranz.)  (Klassischer Novellenkranz.)  (Klassischer Novellenkranz.)  (Klassischer Novellenkranz.)  (Klassischer Novellenkranz.)  (Klassischer Novellenkranz.)  (Chassicher Novellenkranz.)  (Chassicher Novellenkranz.)  (Chassicher Steened Tales and Novels of Germany.  (Chassicher Tales and Novels of Germany.  (Klassischer Novels and Novels of Germany.  (Chassicher Steened Tales and Novels of Germany.  (Chassicher Tells, with english notes by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |            |
| (Klassischer Novellenkranz.) ,,These novels and tales are adapted for Ladies and Class Readings. vol. I. Svo. Cloth 0 6 ,, vol. II 0 7 1. Zschokke's Abenteuer der Neujahrsnacht, sewed 0 1 2. Hauff's Othello 0 1 3. Varnhagen's Sterner und Psitticher 0 1 4. Hoffmann's Fräulein Scuderi 0 1 5. Zschokke, der todte Gast 0 2 5. Kinkel's Hauskrieg 0 1 7. Stifften's Hochwald 0 2 8. Zschokke's Fürstenblick 0 1 Part 5 to 5 forms the 2nd. Volume Cloth 0 7 Part 9 Zschokke's Loch im Aermel 0 1 CHOKKE'S Vier Erzählungen. Cloth 0 7 ANCK'S Deutscher Briefsteller. (German Letterwriter.) Svo. Cloth 0 3  Thimm's CLASSICAL GERMAN DRAMAS. CHILLER'S WILHELM TELL, with english notes by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | 2 0        |
| ### Thimm's    CLASSICAL GERMAN DRAMAS.    Color   Col |                                                |            |
| Readings. vol. I. Svo. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |            |
| ,, vol. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |            |
| 1. ZSCHOKKE'S Abenteuer der Neujahrsnacht, sewed 0 1 2. HAUPF'S Othello 0 1 3. VARNHAGEN'S Sterner und Psitticher 0 1 4. HOFFMANN'S Fräulein Scuderi 0 1 5. ZSCHOKKE, der todte Gast 0 2 6. KINKEL'S Hauskrieg 0 1 7. STIFTER'S Hochwald 0 2 8. ZSCHOKKE'S Fürstenblick 0 1 Part 5 to 5 forms the 2nd. Volume Cloth 0 7 PAT 9 ZSCHOKKE'S Loch im Aermel 0 1 ZSCHOKKE'S Vier Erzählungen. Cloth 0 7 ZRANCK'S Deutscher Briefsteller. (German Letterwriter.) Svo. Cloth 0 3  Thimm's CLASSICAL GERMAN DRAMAS. SCHILLER'S WILHELM TELL, with english notes by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                              |            |
| 2. HAUPF'S Othello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |            |
| 3. VARNHAGEN'S Sterner und Psitticher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | suer der Neujamrsnacht, sewed                  |            |
| 4. HOFFMANN'S Fräulein Scuderi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | non and Doittichon                             |            |
| 5. ZSCHOKKE, der todte Gast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | _          |
| 6. KINKEL'S Hauskrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |
| 7. STIFTER'S Hochwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |
| 8. ZSCHOKKE'S Fürstenblick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |            |
| Part 5 to 8 forms the 2nd. Volume Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nblick 0                                       |            |
| Part 9 Zschokke's Loch im Aermel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |            |
| SCHOKKE'S Vier Erzählungen. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |            |
| TANCK'S Deutscher Briefsteller. (German Letterwriter.) Svo. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 7 0        |
| Thimm's  CLASSICAL GERMAN DRAMAS.  CHILLER'S WILHELM TELL, with english notes by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |            |
| CLASSICAL GERMAN DRAMAS.  SCHILLER'S WILHELM TELL, with english notes by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 3 6        |
| CLASSICAL GERMAN DRAMAS. CHILLER'S WILHELM TELL, with english notes by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |            |
| SCHILLER'S WILHELM TELL, with english notes by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thimm's                                        |            |
| SCHILLER'S WILHELM TELL, with english notes by M. Meissner, 12mo, 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ICAL GERMAN DRAMAS.                            |            |
| M. Meissner, 12mo, 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELM TELL, with english notes by                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o. 1859 0                                      | 20         |
| COETHE'S EGMONT, with english notes by O. v. Wegnern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , with english notes by O. v. Wegnern.         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 2 (        |
| "The notes to these celebrated Dramas are historical, grammatical and explanatory, and facilitate the reading and appreciation of these classical pieces."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ebrated Dramas are historical, grammatical and |            |

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



•

•

.

